# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

Sobota

Obligacyie długu Stana

Obligacyte do wygrania przez losy i

(Nro. 122.)

13. Października 1832.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne; we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc, | Czas                                             | B a r c                                                  | metr<br>M.<br>Wiedeń-<br>skiey                                   | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                       | Wilgo-<br>cio-<br>(mierz<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryzkiéy. | Wiatr.     | Stan nieba.                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 10. Pażdzier. }        | W. ©<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27,517<br>27,524<br>27,537<br>27,558<br>27,530<br>27,530 | 28 3 4,<br>28 3 5,<br>28 3 7,<br>28 3 10,<br>28 3 6,<br>28 3 10, | + 3,2<br>+ 12,0<br>+ 7,2<br>+ 6.0<br>+ 8,6<br>+ 6,5 | 971<br>64,<br>90,<br>95,<br>92,<br>99,     | 0,000                         | Poince, Z. | iasno.  4. pok. p. mgla, deszczł deszczyk. rzadk.pok. p. mgła. |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 9. Pażdziernika: Cantacuseno, z Czerniowiec. — Ostrowski Jósef, c. k. Zarządca dóbr skarbowych, z Tuszowa. — Hrabina Łosiowa Emilija, Trzecieccy Magdalena i Franciszek, i Nowosielski Wawrzyniec, z Przemyśla. — Rudnicki Ignacy, z Rossyi. — Fuchs Max., z Tarnopola. — Kruszelnicki Karol, ze Złoczowa. — Dulski Edward, z Rusiatycz. — Drzewiecki Stanisław i Woroniecki Franciszek, z Żółkwi. — Toczyski Xawery, z Kutow. — Iliopotowski Józef, z Sokala. — Stempnowscy Władysław i Marcin, ze Stryia.

Dnia 10. Pażdziernika: Hrabia Bukowski Bonawentura, z Sanoka. — Nechay, c. k. Radzca appel.,

a Ołomuńca. — Hrabina Cetner Eliza, Szeptycki Piotr i Brześciański Ignacy, z Przemyśla. — Zerboni, ze Sambora. Tchorznicki Władysław, ze Złoczowa. — Hermann Lucyian, z Zolkwi. — Świeżawski Ludwik, z Rudnik. — Babecki Joachim, z Tarnopola. -- Pokutyński Jan, ze Złoczowa. -- Czarnowski Cezaryn, z Rossyi. --

#### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 9. Pażdziernika: Bibra, c. k. Major, do Zólkwi. — Schmelzern Zofia, wdowa po c. k. Majorze, do Wiednia. — Pietruska Maryia i Opitz Maryia. do Stryja. — Gurska; do Hodoła. — Sobolewska Elżbieta, do Rossyi. — Bykowski Ignacy, Osmolski Ignacy i Głogowski Ignacy, do Zółkwi. — Rylski Emil, do Psar. — Dnia 10. Pażdziernika: Xiaże Maurocordato Dymitry i Rossetti Władysław, do Czerniowiec. — Hrabia Potocki Alfred, do Łańcuta. — Hrabia Romorowski Ignacy, do Sambora. — Baron Karnicki Roman, do Połski. — Baronowa Karnicka, do Lubienia. — Bobrowski Tadeusz, do Tarnopole. — Broniewski Henryk, do Uherska, Malczewski Henryk, do Bodburza. — Kosicki Edward, do Zaleszczyk. — Stecki Adam, do Rossyi. — Wyszynska Tekla, uo Sanoka. - Stacharsha, do Rossyi. -

| Rurs Wi                                                               | é de ński.                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 4. Pażdziernika.<br>Srednia cena.                                | obligacyie skarbowe Stanów Tyrol- (4 1f2 ) — skich - (4 ) 70 5f16                          |
| pCtn. w M. K.                                                         | skich (4 ) 70 5f16 (31f2) —                                                                |
| Obligacyie długu Stanu' (5 ) 872/3                                    | Obligacyie wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 47 1/2 detto (2 ) 38                              |
| detto (4 ) 763/4 (1 ) 19 Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1820      | (Skarb.) (Domest.)                                                                         |
| za 100 ZR 180 Pożyczka do wygrania p. losy z r. 1821                  | Obligacyje Stanów Austrylac (3 ) — (M. H.) (M. H.) kich powyżej i niżcy Ensy, (2 1/2 ) — — |
| za 100 ZR 120<br>Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 47 1/2      | Czech, Morawii, Szlązka i Sty- (2 1/4 ) — ryi, Haryntyi, Harnioli i Go- (2 ) 373/5         |
| Obligacyie powszechney i węgierskiey Ramery nadworney (2 ) 38         | rycyi (13/4) — — — — Assygnacyie Kasny centraluéy roczne                                   |
| Obligacyie galicyyskie (21/2) 47                                      | Dyshonto 4 pCtu.                                                                           |
| (Skarbow.) (Domest.) (M. H.) (M. K.) Obligacyie Stanow Austrylac. (3) | Kurslwowski                                                                                |
| kich powyżev i niżey Ensy, (2 1/2) —                                  | z dnia 11. Października.<br>Dukat holenderski 11 ZR. 35 kr. W. W.                          |
| Styryi, Karyntyi, Karnioli (2 ) 372/3 — i Gorycyi (13/4) —            | Talar pruski 3 - 33                                                                        |
| Dnia 5 Pażdziernika Srednia cara.<br>pCtu. w M. H.                    | Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach                                                   |

70 1/2

) 873/8

następujących zameldowanych:

Józef Mielnik, sierota. 9 l, m., na suchoty.

Dnia 25. Września. - Chrzeschanie:

Jérzy Metter, kaleka, 87 l. m., przez star. Antoni Stauneli, ubogi, 18 l. m., na suchoty. Żydzi:

Preude Gruderio, propinatorka, 55 lav m., na obsybkę.

Dnia 26. Września — Chrześcianie:

Katarzyna Nawiocka, wyrobnica, 36 l. m., na febrę po-

łogowa

## Doniesienia urzędowe.

Edictum.

Nro. 8940. Per Ces. Reg. Forum Nobilium Temovience Creditoribus super bonis Klyz et Niwki cum attinentiis Lipie et Piloza medio publicae licitationis venditis intabulatis extra haec Regas degentibus, et de domicilio ignotis ntpote: Ludovicae de Ligne Com. Potocha, Ludovice de Trojackie Janiszewska, Vincentio Zieliński, Cordniae Debińska, Josepho Szmydzinski, Mexymiliano Trojacki et Josnni Trojachi, tum iis Creditoribus qui ex quacque ratione de praefixo sub una ad extricandam liqui. ditatem creditorum termino vel plane non vel tempestive infermari non possent et qui pot 5. Octob. 1830. ad Tabulam R. pefors venissent, medio nonstituti ipsis de praecedenti in persona D. Advocati Ransyński cum substitutione D. Advocati Pictrowski Caratoris tum medio praesentis Edicti notum redditur ad a tum extricandae bio Judicii liquiditatis et prioritatis Creditorum super bonis Kłyż et Niwki cum attinentiis Lipie et Pilcza intabulatorum terminum in diem 25. Oct. 4832. h. 10. m. praefixum habe zi, unaque inviantur ut in praefico hoc termino vel personaliter aut medio constituendi aihi Plemipotentis compareant, vel vero constituto sibi abhino de praecedenti Curatori ad tuen ta eorum jura necessariam informationem et adminicula suppeditent, ao quoque sua expartejuribus suis debite invigilent, quo secus damnum inde enatum sibi ipsis imputandem haberent.

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium. Ternovise die 8. Augusti 1832.

E dictum.

Nro. 13831. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense ignotis de nomine haeredibus olim Theophili Com. Zalushi medio praesentis Ediati notum redditur: quod ad petitum D. Francisci Saumanozewski, medio requisitionis C. Reg. Fori Nob. Tarnoviensis ddo. 29. Novembris 1831. adNrum. 12280. directae, horsum resignatum Tabulae Reg. sub 21. Februarii 1832. ad Nrum. 33527. adhuc dispositum sit, nt Sententiam C.R. Fori Nob. Tarnoviensis ddo. 14. Decembris 1827. ad Nrum. 13140. tum eulicam ddo. 19. Maji 1829. ad Nrum. 6063, per R. Forum Tarnoviense intimatam ingrosset, et in fundamento ejusdem oirea Summam 6000 fl. V. V. Lib, dom. 141. psg. 73.

n. 57. on. super honis Jasienica cum attin. tum super Samma 2777 Aur. benis Polany cum att. Dom. 99 pag. 295. n. 60. on. inhaerente, praenotatam obligationem jurevicti Theophili Com. Zalushi, loco in actionatae medio libelli de praes. 21. Martií 1826. ad Nrum. 3460. exhibiti in fuudamento chyrographi ddo. 2 Junii 1827. Summae 6000 fl. V. V. nonnisi quotam 4744 fl. 15 2/10 xr. V. V. cum usuris per 5—100 a die 8. Septembris 1824. in eadem Valuta computandis exsolvendi, pro re Francisci Szumanczewski intabulet.

Cam autem hio Judicii quoque domicilium illorum haeredum non sit notum, ideo Advocatus Dominus Minasiewicz oum substitutione Dom. Advocati Waszkiewicz illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutiene supra citata Edictum isthoo notitium dat.

Ex Consilio C, R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Julii 1832. (3)

Edictum.

Nro. 21535. Per Case. Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Antonio Romanowski, Franciscae Antoninae Romanowska, et Helenae de Pruszyńskie Romanewska medio praesentis Edicti potom redditur: ad petitum Ludovici Alexandri Maluja enb praes. 22. Januari 1829. ad Nrom. 1903-33121, Tabulae r. sub die 18. Febr. 1829. dispositum sese, ut es ingrossata jam de przecedenti complanatione Summam 1500 Aor. hol. ex Summa 30000 flp. seu 1666 Aur. 12 flp., de praecedenti Libr, Dom. 133. psg. 164. n. 24. et 29. oner. intabelata complanatam, amo in statu passivo Summae 2000 Aur. sortibus bonorum Wsłosów Dom. 48 pag 59. n. 19 on, tum. 2do in statu passivo Sommae 1050 Aur. sortibus bonornm Jasnisha et Lezina Dom. 69. pag. 148. n. 44. on. et pag. 149. n. 46. on. ad nomen Josephi Com. Koziebrodski inhaerentis pro re anpplicantis Ludovici Alexendri Maloje via olterioris executionis cum eo intabulet, quod ad rationem hajus Sammse 1500. Aur. quota 300 Aur. jam soluta sit.

Cum autem bic Judicii domiciliam eorum ignotum sit, ideo ad autum informationit eorum de hac resolutiono tabulari ideo Advocatus Dominus Waszbiewicz cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld periculo et impendio eorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de que

Edictum isthoe notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori, Nobilium. Leopoli die 9 Augusti 183:. (3)

E d i c t n m. Ero. 15266. Per Caesareo Regium Galiciae et

Lodou eriae Forum Nobilium Leopoliente Dno. Jacobo Jaworski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Victoriae Duninowa, Stanislai Com. Potochi, Constantini Com. Sieminshi, Ameliae Com. Stadnicks et Mariannae Lewicha sub praes. 14. Februarii 1832. Nr. 4230. exhibitum Tabolse reg. dispositum esse, quatenus documenta ad Nram. 13573. de praes. 6, Julii 1793 Libr. R. 48. pag. 132. n. 1. et 2. on. tum Libr. Dom. 87. pag. 97. n. 18. on et Dom. 95. p.g. 356 n. 76. on. pre re Jacobi Jaworski super honi: Szweykow et Manasterzyska cum attinent, tom in sequelam resolutionis C. R. bujoe Fori ddto. 29. Decembris 1793. Nr. 16315. super Summis 1400000 flp. 200000 flp. praefatis benis Libr. Dom. 95, pag. 356, n. 77, on et Libr. Dom. 87. pag. 97. n. 19. 20. 21. on. inhaerentibus ut libr. quiet. 28. p.g. 3. n. 1. et 2. on. et Libr. oblig. 69. p 367. n. 1. et 2. on. prasnotate, effectuendo editum estanus mendatum C. R. hujus Fori deto. 4. Julii 1798. No. 11277. deleat ac extabulet.

Cum actem hic Judicii demicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Waszkiewicz perioulo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoo notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Augusti 1832. (3)

E dictum.

Nro. 18163. A Reg. Urhis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto judaeis
Kasiel et Sara Reitzes notum redditur, quod
contra ipsos jud. Issac Leon Kolischer petitum
pro decernenda in satisfactionem Summae 268 fl.
M. C. c. s. c. ex laudo sibi obvenientis executione
ad mobilia exhibuerit, quae sub una decreta est.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur: visum est curatorem iis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Waszkiewicz cum substitutione Advocati Domini Minesiewicz cui resolutio hace admanuatur. Qua propter iidem praesenti Edicto de executione hace decreta informantur.

Leopoli die 15. Septemb. 1832. (3)

Edictum.

Nro. 1826. A Reg. Urbis Metropolitanse Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto judeae Sime Chaje Leiter notum redditur, quod contra Ipsam Isaac Luu Kolischer petitum pro decernenda in satisfactionem Summae 708 fl. M. C. c. s. c. ex laudo ipsi obvenientis executione ad 25. sacos lanae exhib perit, quae sub una decreta est.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur, visum est curatorem el dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Waazhiewicz cum substitutione Dni Adv. Minasiewicz cui resolutio haec admanuatur. Qua propter eadem praesenti Edicto informatur.

Leopoli die 15. Septembris 1832; (3)

Edictum.

Nro. 2176. Reg. Magistratus Drohobycensia medio praesentis Edicti notum reddit, per Dnum. Joannem Audykowski olim Joannis Ostrasiewioz Jaworski declaratum haeredi, contra massas jacentes Chanae Moldauer et Baila Rencznerin puncto solutionis Summae 1900 fl. seu 105 Aur. holl. concitatos sub praes. 25. Junii 1832 ad N. 2176. huio Reg. Magistratui petitum executoriale exhibitum, Judiciique opem imploratam esse—quibus massis ambobus jaceutibus eorum periculo et impendio judaeus Aron Baumgarten cum substitutione judaei Jona Baumgarten pro Curatore constituitur, quocum juxta proscriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertraotaudum est.

Ex Consilio Reg. Magistratus Drobobycensis die 7. Julii 1832. (3)

Edictum.

Nro. 2175. Per Magistratum Reg. ac liberae Civitatis Drohobycz massae jacinti olim Chanae Moldauer et Bailae Ryncznerin et respective earum haeredibus de nomine et de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, quod Dnus Joannes Andykowski qua administrator massae olim Joannis Ostraszewicz Jaworski et qua declaratus baeres contra successores olim judeae Rahla Baumgarten, nempe: Leib, Jona et Aron Baumgarten, tum minorennes post Wolf Baumgarten derelietos proles praesentes, tum ipsos absentes pro decernendo in satisfactionem quotae 1296 fir. 8 gr. M. C. seu 72 Aur. Caes. aust. c. s. c. secundo grado executionis, id est detaxationis realitatis Drohobycine sub Nro. 15 Civ. sitae, libellum porrexerit Judiciique opem imploraverit, et quod ad extricaudam hanc causam terminus in diem 30. Octobris 1832 hora 10ma matutina praefinitus sit.

Cum autem hic Judicii haeredes illi noti non aunt, ideo massae jacenti Chanse Moldauer et Baila, Rynoznerin concitatus Aron Baumgarten cum substitutione Jonae Baumgarten pro Curatore constituitur, quocum lis haeo in conformitate praescripti Codicia Judiciarii agitabitur, atque etiam terminabitur, et praesti heredes momentur, ut in praestituto hoc termino coram

)( 2

hocce Magistratu Drobobycensi vel personaliter compareant et inferenda inferant, vel vero Curatori dato, si quae forte baberent, juris sui adminioula tempestive transmittant, vel denique ahum quempiam mandatarium constituant et Magistratui huic denominent, quo secus quasvis sequelas sibimet ipsis adscribere debebunt.

Drohobycz die 20 Julii 1832.

Nro. 17277. Vom Magistrate der f. Hauptfact Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß die unter Kons. Babl 203 414 gelegene, ju der Jubinn Scheindel Buchlein geborige, auf 235 ffr. 33 fr. R. M. gerichtlich geschätte Realitat auf Unfuchen des Grn. Unton Olfeweft jur Tilgung Des bemfelben gebuhrenden Beirages von 200 ffr. R. M. sammt Nebengebuhren mittelft öffentlicher Wersteigerung in zwey Terminen, namlich den 2. Movember und 3. Dezember 1832 immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts auf dem Rathhause unter nachfolgenden Bedingniffen im Grekuzionsmege veräußert merden wird.

1) Bum Undrufspreis wird die gerichtliche Scha-Bung diefer Realitat im Betrage von 235 fir. 33

fr. R. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten das 10,100 Reugeld im Betrage von 25 flr. K. M. der zu der Ligitazion beordneten Kommission zu erlegen.

3) Der Meistbiethende wird verbunden bleiben, den angebothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen nach Erhalt des über den Lizitazionsaft zu erfol= genden Bescheides nach Ubschlag des Reugeldes an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, oder fich anders mit den Gläubigern abzufinden, fonft wird auf feine Gefahr und Roften eine neue in einem Termine auch unter der Schähung abzubaltende Ligitazion ausgeschrieben.

4) Wenn der Kaufer den angebothenen Kaufschilling abgeführt, oder fich anders mit den Glaubigern wird abgefunden haben, wird ihm das Gigenthumsdefret zu diefer Realität ausgefolgt, felbe in den physischen Besit übergeben, und alle Caften, ausgenommen die Grundlasten, werden geköscht und auf den erlegten Kaufschilling übertragen.

5) Der Käufer wird die verbucherten Schulden nach Maaß Des angebotbenen Raufschillings auf fich nehmen, wenn die Blaubiger vor der viel-Leicht bedungenen Aufkündigung die Auszahlung ihrer Forderungen nicht annehmen sollten.

6) Wenn diese Realität im erflen oder zweyten Termine über ober wenigstens um die Schapung nicht verkauft werden könnte, aledann wird man

nach den besiehenden Gefeten verfahren.

7) Dem Rauflustigen steht es fren die auf diefer Realitat haftenden Lasten und Rechte in dem flädtischen Grundbuche, die Steuern aber in der ftädtischen Saupt: und Filialkaffe einzuseben.

Mibrigens wird den ihrem Wohnerte nach un-

bekannten Glaubigern, ale: Chaja Ifraelowna verheurathete Iffer, dann dem Kafpar Grußkoski, ale auch allen jenen, welchen der Befcheid über diese Versteigerung vor dem Termine nicht zugeftelit merden konnte, oder die fpater in dem Grundbuche erscheinen follten, ber amtliche Bertreter in der Perfon des herrn Udvokaten Bromirsti mit der Substitution des Herrn Udvokafen Dobraanski beigegeben, dem es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 7. Geptember 1832. Obwieszczenie.

Nro. 17277. Ze strony Magistratu głównego król, miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iz realność tutay w Lwowie pod Nrm. 203 4/4 ležąca, do żydówki Scheindel Buchlein należąca, na summę 235 ZR. 33 kr. M. K. sądownie oszacowana, na żądanie Paua Antoniego Olszewskiego na zaspokoienie należącey się temož sommy 200 ZR. M. K. z procentami i expensami exekncyi przez publiczną licytacya w dwoch terminach, to iest 2. Listopada i 3. Gruduia 1832 zawsze o 3ciey godzinie po południu w tuteyszym Sądzie na raduszu pod następniącemi warunkami w drodze exekucyi sprzedana będzie.

2) Za cene fiskalna bierze się taxa teyże realnosoi sadownie na summe 235 ZR. 33 kr. M.

K. wyprowadzona.

2) Cheć kupienia maiący obowiązani będą 10/100 wadinm w sommie 25 ZR. Komissyi do licyta-

cyi delegowaney, złożyć.

3) Naywięcey ofiarciacy obowiązanym będzie szacunek offarowany w dniach 30 po otrzymaney rezolucyi na aht licytacyi wypadłey po odtrąceniu wadium zostający do depozytu sądowego złożyć, lub też insczey z wierzycielami ułożyć się, inaczey na koszt i niebezpieczeństwo iego nowa licytacya w iednym terminie nawet poniżey taxy odprawić się maiąca, rozpisaną byłaby.

4) Po złożenia ofiarowanego szacunku, lub innym ułożeniu się z wierzycielami, wydany będzie hupicielowi dekret dziedzictwa, realność ta w fizyczne posiadanie oddaug, ciężary zaś, wyiaws sy gruntowe, na téy realnosci bedace, z takowey zmazane, i na złożony szacunek kupna przeniesione zostana.

5) Kupiciel obowiązanym będzie długi intabulowane w proporcyi ofiarowanego szacunku na siebie przyjąć, ieżeliby wierzyciele wypłacenia swych pretensyj przed umówionym może terminem wypowiedzenia przyjąć nie chcieli.

5) Gdyby realność ta w pierwszym lub drugim terminie wyżey lub przynaymniey według taxy spredaua byc nie mogła, natenczas według pra-

wa postapi się.

7) Chec kupienia maiacy względem praw a długów tey realności tyczących się do Tabuli mieyskiey, zaś względem podatków i innych de

nin do kassy mieyskiey główney i filialney od-

setnia sie.

Z reszta wierzycielom Chaj Izraelownie po mežu Isser i Kasprowi Gruszkoskiemu z mieszkania niewiadomym, iako i wszystkim innym, którymby rezolnova o tey licytacyi z iakieybadź przyczyny przed terminem doreczona być nie mogła, lub którzyby poźniey w Tabuli przyrośli, Kurator sadowy w osobie Pana Adwokata Bromirskiego z substytucyją Pana Adwokata Dobrzauskiego dodaie się, ktorego obowiązkiem będzie, na ich prawa uwažać i takowych bronic.

We Lwowie dnia 7. Września 1832. (3)

D i f t.

Mro. 1864. Von dem f. Magistrate der Stadt Stanislamon wird durch gegenwartiges Edift biemit bekannt gemacht, es sen auf Unsuchen des 30= hann Jarczynski in Stanislawow wohnhaft, in die Ginleitung der Umortifirung des demfelben angeblich in Berluft gerathenen Ginlagebuchele der österreichischen Sparkasse Commandit Nro 773. Hauptanstalt Mrv. 25653. Fol. 299158. auf 30. bann Jarcypusti im beilaufigen Betrage von 150 -200 fir. R. M. lautend, gewilliget worden.

Es merden daber alle jene, welche auf diefes Sparkaffa-Ginlagsbuchel einen rechtlichen Unfpruch zu haben vermeinen, biemit aufgefordert, diefen ifren Unspruch binnen 1-Jahre 6 Wochen und 3 Tagen vom Sage ber erften Ginschaltung Diefes Etiftes in Beitung fo gewiß hierorts geltend gu machen, widrigens auf weiteres Unsuchen des genannten Bittstellers dieses Gparfaffe. Ginlagebuthel für amortisirt, null und nichtig erkläret werden murde.

Stanislawow am 26. September 1832. (3)

Anfündigung.

Dom Wirthschaftsamte ju Grybow Mro. 260 Neusandecer Kreises wird die in dem Dorfe Giotkowa sub Kond. Mro 47 liegende unterthänige erbeigenthumliche Rustikalwirthschaft am 8. No. veniber 1832 in der Dominikalkanzlen zu Grybow an den Meiftbiethenden verfauft werden.

Diese Wirthschaft besteht aus 27 Joch 690 Qu. Rlaftern Grunden, ift mit den auf den Grund nothwendigen Gebauden verseben, und leistet au-Ber den gewöhnlichen Steuern eine wochentlich 4

spannige Roboth pr Ein einhalb Tag.

Der Fiskalprois besteht in 160 ffr. K M., und das entfallende Vadium beträgt 10 fir. R. M. Grybow den 21. Geptember 1832.

Ronvokazions=Edift.

wied in f. f. Oftgalizien Wadowicer Kreises wird zur Erforschung des Schuldenstandes des am 4. August 1. 3. verflorbenen pierortigen Sandelsmannes und Beinschankers Joseph Korn - und fo fort zur Enmeldung fammtlicher Forderungen ber Termin auf den 31. Oftober 1. 3. mit dem Unbange festgesett, daß alle jene, welche an die gedachte Berlaffenschaft eine Forderung zu ftellen glauben, folche innerhalb gedachten Zeitraumes fo gewisser anzumelden und darzuthen haben, als widrigens den Dichtanmelbenden an die Berlafsenschaft, in wie weit solche durch Tilgung der angemeldeten Forderungen erschöpft werden sollte. fein weiterer Unspruch zustehen murde, als in so ferne ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Stadtmagistrat Zywiec den 27. Mugust 1832. (3)

Ediftal = Vorladuna.

Mro. 682. Bon der Stadtfammeren Rotacapce Jastoer Kreifes in Galigien als Grund- und Konftripzionsobrigkeit wird der militarpflichtige, ohne obrigfeitlicher Bewilligung feit dem Jahre 1827 unwissend mobin ausgewanderte Stadtinfasse Namens Franz Häusler aus haus-Mro 228 in Rolacipce mittelft der gegenwärtigen Vorladung aufgefordert, fich binnen Drep Monaten vom Lage der Einschaltung dieser Worladung in die Lemberger Zeitungeblatter, bei der Ortsobrigkeit anjumelden und feine Ubmefenbeit ju rechtfertigen , als widrigens gegen denselben nach den dießfalls bestehenden Befegen verfahret werden mußte.

Stadtkammeren Rolaczyce am 12. Sept. 1832. (3)

Rundmadung vom f. f. Candesgubernium.

Mro. 44410. Bur Befegung ber bei bem Przemybler Stadtmagiftrate erledigten erften Beifigers-Stelle, womit ein Bebalt von jabri. 600 fl. R. M. verbunden ift, wird biemit der Ronturs aus-

gefdrieben.

Die Kompetenten baben vis 14. Rovember 1832 ibre geborig belegten Gesuche, und zwar: wenn ste schon angestellt find, mittelst ihrer vorgesetzten Beborbel, und wenn fle noch nicht im öffentlichen Dienste fteben, mittelft des Kreibamtes, in deffen Begirte fle wohnen, bei dem Przemveler f. tonigl. Kreibamte einzureichen, nub fich über Folgendes auszuweifen :

1) über das Alter, den Geburtfort, Stand

und die Religion,

a) über bie gurudgelegten juriolfchen Studien,

3) über die erhaltenen Bablfabigfelisdefrete aus bem Civi! und politifchen Fache,

4) über die Kenninis ber deutschen, lateinischen und polnischen, oder einer anderen flavischen Sprache,

5) über ibre Moralitat, Fabigkeiten und Ber-Mro. 356. Wom Magistrate der Stadt Zy- wendung, so wie auch über die bisherige Dienste leiftung, und zwar bergeftalt, daß darin keine Deriode überfprungen werde; endlich

6) hat jeder Bittsteller anzudauten, ob und in

welchem Grade er mit ben Beamten bes Priemysler Magiftrats verwandt ober verfdwagert fep. Lemberg am 19. Geptember 1832. (3)

Rundmadung.

Mro. 46379. Bur Befehung der Prothofolliftenjugleich Registrantenstelle bei dem neu organistrten Czernowiger Stadtmagistrate, womit ein Behalt von jahrt. 400 ftr. R. M. verbunden ift,

wird biemtt ber Ronfure ausgeschrieben.

Die Rompetenten haben ihre gehörig belegten Gesuche bis 4ten November 1832 und zwar: wenn sie schon angestellt find, mittelst ihrer vorgesesten Behörde, u. wenn sie nicht im öffentlichen Dienste stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, bei bem Budowiner t. kon. Kreisamte einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

1) aber bas Miter, Geburtsort, Stand und bie

Religion ,

2) über diejenigen Studien, welchen fle fich

gewibmet baben,

3) über die Rennenis der deutschen, moldaulsichen und pobinischen, oder einer andern flavifchen Sprache,

4) über ihre Moralitat, Fabigfeiten, Bermen-

bung, und

5) über die bisberige Dienftleiflung, und gwar bergeftallt, daß darinn feine Periode überfprun-

gen merbe.

Uibrigens hat jeder Bitfteller auch anzudeuten: ob und in welchem Grade verfelbe mit den gegenwartigen Beamten des Czerowiger Magiftrats verwandt oder verchwägert fep.

Lemberg am 20. Geptember 1832. (3)

Edictum.

Nro. 13838. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense baeredibus olim Theophili Com Zaluski medio praesentis Edicti notum redditur, quod ad, petitam Dage. Emiliae Torunska medio requisitionis C. R. Fori Nobilinm Tarnoviensis ddto. 29. Novembris 1831 ad Nrum, 12278 directae horsom resignatum Tabulae reg. abhino sub 21. Febroarii 1832 ad Nrum. 33522 dispositum sit, ut Sentectiam requirentia Fori Nobilium ddto. 26. Septembris 1827 Nro. 13141 puncto solutionis Sammae 1861 fl. M. C. c. s. o. prolatam ingrosaet, et in fundamento ejusdem obligationem jurevicti Theophili Com. Zaluski Snomam evictam 1861 fir. cam usuris per 5,100 a 21. Inuii 1824 compainedis, in faadamento Chyrographi ddto. 24 Junii 1822 Leopoli editi, solvendi, nec non obligationem expensas litis in quota 25 fl 24 xr. M. C. actrici Emiliae Tornosha refundendi, circa eand m Summam 1861 fl. super bonis Jasienica eum att. D. 141. pag. 73. n. 56 tum snper Summa

2777 Aur. bonis Poleny cum attin. D. 99. p. 295 inhaerente, praenotatam pro re Emilibe Torunska intabulet, sicque praenotationem hanc in intabulationem convertat.

Cum autem hie Judicii domicilia et nomina dictorum haeredum ignota sint, ideo Advocatus D. Minasiewicz cum substitutione Domini Advti. Waszhiewicz corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supera citata Edictum isthoc notitizm dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nabilium. Leopoli die 10. Julii 1832. (3)

Edictum.

Nro. 20873. Per Caesareo Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilina Leopoliense prolibus et successoribus Joannis et Antonii Com. Tarnowakie, Xaverii Com. Mier, et D. Stroynowska natae Tarnowska medio praesentis Edicti notum, redditur: ad petite is per Josenem Krassowski sub praes. 25. Julii 1832. Nro. 20873 exhibitum sub una Tabulae Reg. ordinari, ut contractum empti venditi inter olim Adalbertum Com. Mier et Dnum. Joannem Krassowski die 20. Martii 1815 respecta bonorum Krutchrodynce et Baranowka in Imperio Rossico sitorum conclusam inscribat, atque in fundamento puncti septimi hujus contractus obligationem olim Adalberti Com. Mier praestandae evictionis ratione onerum bona baec Krutobrodynce et Baranowha gravantium emptori non praecommissorum pro re supplicantis D. Joann's Krassowski in statu passivo bonorum Bush com attinentiis praenotet.

Com autem bie Jud-cii dominilium supracitatorum sit iguctum, ideo Advocatus Dominus Tustanowski onu substitutione Domini. Advocati Waszkiewicz eorem periculo et impendio pro Caratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthou notitiam dat.

Ex Consilio C.R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Angusti 1832. (3)

Edictum.

Nro. 14697. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Ense. Rosaliae Com Tarlo tam nomine proprio, quam nomine minoreunis Henrici Com. Tarlo medio praesentis Edioti notum redditur: ad petitum per Justinam Alexandrowiczówna tam nomine proprio quam nomine reliquorum cohaeredum ulim Nicolai Alexandrowicz exhibitum, sub una Tabulae Reg. disponi, ut ingrossato praevie Testamento Nicolai Alexandrowicz ddto. 26. Februarii 1814, tum decreto addictue post enadem haereditatis in fundamento horum documentorum haeredes testatoris, ut pote Ludovi-

cum, Victorianm et Vladislaum Alexandrowicze filios, tum Franciscam Justinaum et Honoratam Alexandrowiczówne filias pro proprietariis Summarum 10674 filpol. et 556 fir. 2 xr. rh. super bonis Burdishowce dom. 66 prg. 366. n. on. 14 et 15 pro re Nicolai Alexandrowicz haerentium intehulet.

Cum autem hie Judicii domicilium supra citatae extra Regna C. R. haered. Austriaca indicetur, idao Advtus. D. Romanowicz cum substitutione Dni. Advocati Suchorowski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimator, de qua resolutione supra citata Edictum isthou notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Augusti 1832 (3)

Edictum.

Nro. 22562. Per Caesareo Reg. Galiciae et Lodomeriae Forms Nobiliam Leopoliense Dominis Adamo Szydłowski et Joanui Carolo bin. Szydłowski medio praesentis Edioti notum redditur, petito tabulari Stanislai Kieszkowski de praes. 11. Augusti 1832 Nro. 22562 in eo exhibito, ut in fundamento ingrossandas praevie transactionis antenuptialis inter Stanislaum Riesukowski, nomine filise spac Elisabethis de Kieszhowskie Szydinwsks, et Joannem Corolam bin. Szydłowski sub dato 6. Junii 1815 initae, jus hypothecae Summarum 63,333 flp. togr. et 63,333 Ap. 10 gr. M.C., tam super Summa 12,000 flp. M.C. quam soper usofracia Sammae 100,000 flp. M. C. Joanni Carolo binom. Szydłowski adhuo com petenti atque Lib. lastr. 318. p. 168 reperibili, pro re filiae suae Elisabethis de Kieszkowski Szydłowska intabuletny, aut saltem preenotator, denegatum esse.

Cum autem hie Judicii domicilium eoram ignotum sir, ideo Advocatus Dominus Washiewicz cum substitutione Domini Advocati Komarcichi periculo et impendio eorum pro Curatore constituitur, eidem que superius memorate resolutio intimatur, de qua resolutione supra

oitata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Augusti 1832. (3)

Edictum.

Nro. 3274. Per Magistratum liberae civitatis Brody judeais Jutta Landau tum Bluma Reischer medio praesentis Edicti notificatus: judaeam Malka Aschhanasy nomine minorennium fatis judaei Chaim Aschhanasy remansorum, contra easdem tum Perl Halberstam, Elka Rappaport et hinde Bernstein libellum actionalem puncto extabolandi deoxeti addictae haereditatis post earundem matrem Meniche Schotz super madia fornice sub Nro. 45 sita, ad Chaim Aschkanasy pertinente, intabulati, in hooce Judicio exhibuisse, Judicii-

que opem implorasse. -

Com vero a Magistratu obignotum earundem domicilium fisdem hio loci degens Leo Finkelstein qua constor cum substitututione Abrahami Wegsmann additus habeatur, quocum etiam lis contestata conformiter praescriptis Codicis Jadiciarii agitahitur, atque terminabitur, hinc praesfatas judaeae Jütte Landau atque Bluwe Reischer hisce excitantur, ut ad extricandam orali processo hanc causam die 26. Novembris 1832 bora 9. matut, aut personaliter comparent, aut constituto curatori necessar a defensionis adminicula praebeaut, aut aibi alios defensores eligant et Judicio nominent, quo secus causam hanc, cum constituto curatore, expensis et perfoule ecrum pertractatum iri sciant

Brody die 29. Augusti 1832. (3)

Einberufungs = Edift

Mro. 32975. Machdem die untenbenannten bierberschaftlichen Unterthanen ohne amtlicher Bewilligung fich von ihrem Geburte- und Aufenthaltsorte unbekannt mobin entfernt haben, fo merden Diefelben mittelft gegenwärtigen Editt aufgefordert, binnen feche Bochen vom Tage der gegenwärtigen Einschaltung in die Zeitungeblätter ben ihrer Grundobrigkeit perfonlich zu erscheinen, und ihre Ubmefenbeit zu rechtfertigen, widrigens diefelben als Refrutirungepflichinge angesepen und behandelt werden mußten, ale: 1) Wolf Pachtinger, Jud, aus Jastenica, 19 Jahre alt; 2) hryc Horak, gr. fath, aus Cenina wielfa, 19 3 alt; 3, Luc Romar, g. f. , aus Lenina wielka, 20 3 aft; 4) Froim Goper, Jud, aus Lenina wielka, 19 J. alt; 5) Erul Sandmann, Jud, aus Potok, 19 3 alt; 6) Josef Lichtstein, Jud, aus Manczulfa, 20 3 alt; 7) Simon Bufat, gr. fath., aus Epffowice, 21 3. alt; 8) Danko Rijak, gr. kath., aus Toffowice, 24 3. alt; 9) Stephan Krymak, gr. kath, aus Lopus Banka, 26 J. alt; 10) Iman Leonin, gr. fatb., aus Lopusanka, 19 3. alt, - alle find ledigen Standes.

Vom Gwegdziecer f. f. Ramm Wirthschafteamte Samborer Rreifes, Spas am 31, Muguft 1832. (3)

Lizitazions = Ankundigung.

Ntro. 7607. Gom Lemberger f. k. Kaal. Gefäll. Inspektorate wird zur Berpachtung der Jaworoswer gemauerten bgangigen Mahlmühle, für die Zeit vom iten November 1832 bis letten Oktober 1835 eine 4te in der Kanzlen des Jaworower k. Wirthschaftbamtes am 29ten Oktober 1832 abzubaltende Lizitozion ausgeschrieben

Der jahrliche Bind beträgt 1015 ff. 25 fr. R.

M., und das Badium 102 fl. K. M.

Bu diefer Ligitagion wird, außer den Merarial-

Ridftandlern, Prozeffuchtigen, Minderjahrigen und Juden, Jedermann jugelaffen.

Bemberg am 3ten Oftober 1832. (3)

Rundmachung.

Mro 1527. Vom Magistrate ber f. Stadt Mosciska wird hiemit kund gemacht, daß die in Diosciska unter Kon. Mro. 94 gelegene, ju den Geifmannifchen Erben eigenthumtich geborige auf 157 fir. R. Di gerichtlich geschähte Realitat aus politifchen Rudfichten mittelft öffentlicher in 3 Termi= nen, namiich den Joten Oftober, 24ten Novem. ber und 24ten Dezember 1832 in der Moscieber Magistratsfanzlen abzuhaltenden Versteigerung veraußert werden wird - Die Raufluftigen werden verfeben mit dem 101100 Reugelde ju diefer Werfleigerung mit dem Bepfage vorgeladen, daß die Ginficht der Ligitazionebedingniffe, des Schähungs. aftes und des Grundbuches frengelaffen werde.

Moscisfa am 5. Oftober 1832.

Rundmachung.

Mro. 35538. Wegen Buführung ber fur ben t. F. Sabat. u. Stempel- Bef. hauptverlag in Bochnia für die Beit vom iten Rovember 1832 bis Ende Oftober 1833 erforderlichen Tabak- und Stempel. Papier-Battungen, und zwar: von Ersteren jabrlich eiren 6000 Centner wird am 18. Oftober 1332 um to Uhr Vormittage in der Ranglei der hiesigen Defonomie = Bermaltung im Erbernardinerinnen-Monnenkloster in Lemberg und in der Umtekanglei des f. f. Gefallen . Inspektorate in Bochnia eine offentliche Versteigerung abgehalten werden.

Die Transportsunternehmer haben bas mit 10 von 100 bemessene Reugeld pr. 400 fl. R. M., welches zugleich als Rauzion zu gelten hat, vor der Berfteigerung auf den Kommiffionstifch ju erlegen.

Von Beute an bis jum Tage der Berfteigerung, und felbft mabrend der Berfteigerung, konnen über diefe Buführung auch schriftliche verfigelte Offerte bei der Rammeral . Gefallen . Bermaltung in Lemberg, und bei dem f. f. Gefallen. Inspektorate in Bochnia, und insbefondere bei der Wersteigerungskommiffion eingereicht werben.

Diese Offerte, in welchen jedoch der Frachtpreis für den Centner Netto, sowohl in Ziffern als mit Buchstaben ausgedruckt fenn muß, werden erst dann bei ber Berfteigerung eröffnet werden, wenn die anwefenden Ligitanten fich erklart haben, nicht mei-

ter ligitiren zu wollen.

Bur Gicherstellung ift bas Reugelb bem verfte-

gelten Offerte beiguschließen.

Beiget sich ben der Eroffnung der Offerte, daß Der Frachtnboth der Offerenten billiger ift , als Der des Erstebers ben der Ligitagion, so werden Die Ersteren, infofern fie als zu den übernommenen Leiftungen fabige Manner bekannt find, auch aleich von der Versteigerungs Kommission als die

Bestbiether oder Erfteber befannt gemacht merden, mit Vorbehalt jedoch der Genehmigung der f. f.

Rammer. Befall. Bermaltung.

Wenn der Unboth eines Offerenten dem mund. lichen Unbothe ben der Ligitagion gleich feyn follte, fo bat der Lettere vor dem Erfteren den Borgug, und wenn zwei friftliche Offerte einander gleich waren, so entscheidet die Loosung, welche von der Lizitazions = Kommiffion gleich vorgenommen wird.

Bur Ligitazion werden von Ifraeliten nur jene jugelaffen, die fich mit Beugniffen des Cemberger ober Bomnier Magiftrate oder von anderen Beborden ausweisen, daß sie vermögliche und verläßliche Unternehmer fepen, und derley Unternehmungen bereits zur vollen Zufriedenheit ausgeführt

Die Bertragebedingniffe konnen ben ber t. f. Gefalten Berwaltung bier, und ben dem f. f. Defällen. Inspektorate in Bochnia eingefeben werden, und werden auch vor dem Beginn ber Ligitagion

öffentlich vorgelesen werden.

Der Bestbiether ist gleich nach der feiner Geits erfolgten Unterfertigung des Versteigerungs-Protofolls verbindlich, daber von seiner Geite kein Rudtritt mehr Statt findet.

Nach abgehaltener Ligitazion werden nachtrage

liche Unbothe jurudgewiesen werden. Bon der f. f. Rammeralgefauen. Berwaltung. Lemberg am 3ten Oftober 1832.

Edift.

Mro. 3331. Der Magistrat ber freven Sandelsstadt Brody verständiget zur Darnachachtung und Uiberwachung ihrer Rechte die Blonding Baczemska und Josel Beiger oder deffen Erben biemit, daß die Bescheide, in der Streitsache des f. Fistus gegen Ifrael Jampolski wegen 8000 fl. 28. 28., wo fie als Mitintereffenten einfchreiten, dem gerichtlich Seftellten Kurator hermann Scherenzel mit Gubstituirung des Ubraham Wegsmann unter heutigen find zur Sicherstellung bestimmt worden. Brody am 5. September 1832.

Edift.

Mro. 4545. Dom f. f. Bufowiner Stadt= und Candrechte wird anmit ver zu Bercza in der Moldau abmefenden Baila Buchholz bekannt gemacht: es fep über Unlangen des hersch Goldfrucht de praes. 12. Juny 1832 Bayl 4545 die Extabuliruna des auf der Realitat sub Mro. top. 89 allbier für gie Beile Buchholy im Poffivstande intabulirten lebenslanglichen Fruchtgenußes von einem Erbskindstheile nach Markus Buchholz mittelst heutigen Beschlußes veransaßt worden, und hievon der jur Bertretung ber diesfalls eintrettenden Rechte ber Beile Buchfolz ad actum aufgestellten Knrator Rechtsvertretter Johann von Bagoreti verstandiget worden. Die genannte Curandin wird fonach quigefordert ihren bieffälligen Rechten entweder unmittelbar oder durch den gedachten Kurator vorjusehen.

Aus bem Rathe bes f. t. Bufowiner Stadtund Landrechts.

Chernowit am iten August 1832. (3)

#### Edift.

Mro. 5:88. Bon dem f. f. Buctowiner Stadt. und gandrechte mird ber in ber Dtolbau abmefenben Unna Paffinska anmit bekannt gemacht: es habe wider fie und deren Schwester Maria ben diesem Berichte Karl Fogner megen 302 fl. 24 fr R.M., 41 fl. 36 fr. und 752 fl. R. M. Klage angebracht, und um den gerichtlichen Rechtebeiftand angefucht, bas Geicht hat ju ihrer Vertrettung, weil fie in ber Moldau außer ben f. f. Erblanden wohnhaft ift, auf ihre Gefahr und Roften den Rechievertritter v Prunful jum Rurator aufgestellt, mit welchem Diefe angebrachte Streitsache nach den für diefe Erblanden bestimmten Gefete ausgeführt und entschieden werden wird, beffen Unna Paffinska biemit ju dem Ende erinnert wird, Damit fie entmeder ju der auf ben 5ten Rovember 1832 Frub um 9 Uhr angeordneten Tagfagung entweder felbft erscheine, oder ihre Rechtsbehelfe dem bestellten Bertretter mittheile, ober fich einen andern mable, und ihn diesem Gerichte anzeuge, überhaupt die ordnungsmäßigen zu ihrer Vertheidigung diensamen Wege einzuschlagen wiffen moge, wibrigens fie fich Die aus diefer Bernachläßigung entstehenden Folgen fich felbst benjumeffen haben wird.

Mus dem Rathe Des f. E. Bufowiner Gtadt-

und Canbrechts. Czernowis ben 2 Muguft 1832. (3)

Runbmachung

Mro. 643. Bom f. galizischen Merkantil- und Wechselgerichte wird anmit kund gemacht, daß Unton Knapp zu einer handlung in Lemberg mit Spezerepe, Farbe und Material - Waaren die Befugniß erhalten, und diese sammt seiner Firma biergerichts gezeichnet habe.

Lemberg den 2oten Geptember 1832. (3)

#### Edift.

Nro. 5509. Von dem k. k. Bukowiner Stadtund Landrechte wird kund gemacht, es werde über Unsuchen des Ifrael und Schaul Gottfried in Sachen wider Nussen Umster im Crekuzionswege zur Hereinbringung der Forderung pr. 243 1/2 holl. Dukaten fammt 6—100 Zinfen vom 11ten November 1819. die Lizitazionsweise Veräußerung der auf der nunmehr der Feige Umster gehörigen Realität auhier Nr. top. 274. im Passivstande 4ten Realitätenbande S. 136. zu Gunsten des Nussen Umster intabulirten Summe pr. 738 Dukaten bewilliget, und zur Vornahme dieser nunmehr 4ten Ligitazion der Termin auf den alten Oktober 1832. Früh um 9 Uhr festgesest mit dem, daß diese Lizitazion in der dieß landrechtlichen Kommissions-kanzlen unter den nachfolgenden Bedingnissen abgehalten, und diese Forderung im Falle wenn Niesmand über oder um ihren Nennwerth selbe kaufen wollte, auch unter ihren Nennwerth hintangegesben werden wird.

I. Uls Ausrufspreis wird die zu versteuerde Summe pr. 738 Dukaten selbst angenommen, und hat jeder Kaustustige ein Vabium pr. 30 Dukaten im Baaren zu Handen der Lizitazionskommission zu erlegen, von welchem Erlage blos der Exekuzions-

führer Ifrael Gottfried befreit ift.

II. Bat der Meistbiethende den Kaufschilling nach Abschlag des Badiums binnen 14 Tagen nach ersfolgter rechtskräftigen Bestättigung des Lizitazionsattes an das dießlandrechtliche Depositenamt sogewiß zu erlegen, als auf dessen Bestämmung eines einzigen Termines und gegen jeden Unboth ausgeschrieben werden wurde, wo ihm hingegen nach richtig bewirktem Erlage die restirende Summe pr. 738 Dukaten eingeantwortet werden wird.

III. Jet em Kauflustigen steht es frey, sowohl aus bem in der Registratur erliegenden Grundbuchs- Extrakte, als auch aus dem biesigen Grundbuche selbst sich zu überzeigen in wie fern die zu verausesernden Summe und die Realität Nro. top. 274. albier worauf diese Summe intabulirt ist belastet find, da dem Kaufer in einem Falle die Eviction

jugefichert wird.

Mus dem Rathe Des f. f. Bufowiner Stadt- und Candrechts.

Ezernowig am 29. August 1832. (3)

#### Edift.

Mro. 6634. Vom f. f. Bukowiner Stadt, und Landrechte wird über Unlangen der Hrn. Johann v Prunkul Bevollmächtigten der Frau Katharpna Freyin v. Bertrand zur Einbringung einer Forderung pr. 100 Dukaten sammi 5 pCt. Zinsen, vom 25ten September 1829 gegen Mathias Mondschin die Lizitazionsweise Veräußerung der dem Schuldner Mathias Mondschein hier in Czernowiz unter Nro. top. 298. gehörigen Realität am 29. Oktober 1832 Früh um 9 Uhr in der Gerichtskanzley dieses k. k. Stadt - und Landrechts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden.

stens. Wird der gerichtlich erhobene Schagungs. werth pr. 12693 fl. 40 fr. C. D. als Ausrufspreis

angenemmen.

2tene. Jeder Kauftustige bat ein Spetiges Da. dium vor der Ligitazion der hiezu bestimmten Kom-

mission zu erlegen.

ctens. Der Meiftbiethende wird verpflichtet, binnen 14 Sagen nacherhaltener Verftandigung über die Borfchriftsmäßig vor fich gegangenen Beräßerung ben gangen Raufpreis ad Depositum bieses Landrechte zu erlegen, widrigens auf Gefahr Rosten eine neue Ligitagion in einem einzigen Termine ausgeschrieben werden, und bas Wabium verfollen seyn
wurde.

4tens. Wird biefe Realitat ben diefem 3ten Termin auch unter dem Schagungswerthe hintange-

geben.

5zens. Wenn ber Meistbiether bas 3te Bedingniß erfüllt haben wird, wird ihm das Eigenthumsbefret ausgefertigt, basselbe intabulirt, und er in ben Besit der Realität eingeführt jugleich die barauf haftenden Lasten ertabulirt werden.

Ubrigens ftebt es ben Kauflustigen fren, ben Schabungsakt und ben Grundbuchsertrakt in ber bierortigen Registratur einzuseben, und auch die Realität felbft in Augenschein zu nehmen.

Mus bem Rathe bes f. f Bufowiner Gradt- und Landrechis.

Czernowis am 29. August 1832. (3)

Edift.

Mro. 2058. Bon dem f. k. Bukowiner Stadtund Landrechte wird über Unlangen des Samuel Kinsbrunner zur Gereinbringung einer Forderung pr. 320 fl. C. M. in die erekutive Beräußerung des der Massa nach Adam Scholt gehörigen Gutsantheiles von Tereßenn gewilliget, und hiezu die Termine auf den 25ten Oktober 1832, 22ten November 1832 und 20ien Dezember 1832, jedesmahl Vormittags um 9 Uhr unter nachstehenden Bedingnißen festgesett:

atens. Wird der gerichtlich erhobene Schabungs. werth mit 11171 fl. C. iD. jum Ausrufspreife an-

genommen

2tens. Saben die Kauflustigen ein 5-100 Bas bium mit 585 fl. 30 fr. C. M. ju Sanden der El-

zitazionskommission zu erlegen.

Itens. Sat ber Meistbierbende Raufer die Salfte bes Kaufschillings binnen 3 Tagen nach erfolgter Bestättigung der Lizitazion, und die andere Salfte mit Einrechnung des Vadiums binnen 3 Monaten darauf zu Gerichtshanden zu erlegen, und dieß um fo gewisser, als widrigens auf dessen Gefahr und Rosten der Gutsantheil relizitirt werden wurde.

4tens. Sollte aber von den Tabulargläubigern einer oder der andere die Zablung vor der allenfälls vorgeschehenen Auffündigung nicht annehmen wollten, so hat der Käufer die intabulirten Forderungen dieser Gläubiger, versteht sich, gegen Einzechnung in den Kaufschilling zu übernehmen, oder

fic auch fonst auf eine Urt abzufinden.

5tens. Nach erfolgter Berichtigung des Kauffchillings die unter Beobachtung des 4ten Lizitazions-Bedingnisses zu geschehen hat, wird dem meistbiethenden Käufer das Eigenthumsdekret ausgefertigt, und ihm der Gutkantheil sammt Zugehör
nach Inhalt des Schäkungsprotokols übergeben,

und hierauf haftenben gaften auf beffen Unlangen

geloscht werden.

ober 2ten Lizitazions Termine nicht über oder um den Schähungswerth verkauft werden können, so wird solcher in dem 3ten Lizitazionstermine auch unter dem Schähungswerthe feilgebothen, jedoch aber nur um einen solchen Kaufpreis hinkangegeben werden, der zur Deckung aller darauf intabulirten Lasten hinreicht; ansonst wird unter Besobachtung der Vorschriften der 35 148—152, der G. O. ein 4ter Lizitazionstermin ausgescheieben werden. Uibrigens steht den Kaussussigen fren, den Schähungsaft, und den Tabularertraft bep der

Registratur einzuschen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden nebst dem Wohnorte nach bekannten intabulirten Glaubigern, auch noch die unbekannten Erben des Konstantin Urap, die unbekannten Erben des Schersban Stircze, Salamon Bahn, die Massa des Konstantin Schahin, Joseph Jaworski, und Johann Dobrowolski, deren Wohnort unbekannt ist, lestere 6 Hypothekargläubiger, so wie auch diesenigen Hypothekargläubiger, denen die Lizitazionsverständigung vor dem Termine nicht zugestellt werden sollte, zu handen des in der Person des Hrn. Rechtsvertreters Johann v. Prunkul, wie auch mittelst gegenwärtigen Edikts verständiget.

Mus dem Rathe des f.f. Bufowiner Ctabt.

und Canbrechts.

Czernowis am 25ten Oftober 1831. (3)

Kundmadung

Mro. 35965. Bon Seite der galizischen k. k. Kammeral Gefällen Berwaltung wird hiemit zur allgemeinen Kenntwiß gebracht, daß wegen Lieferung der, für ihre Oekonomie Berwaltung und die k. k. Zabakkabrik in Winniki im Militärjahre 1833 benöthigt werdenden Spagatgattungen, in dem sogenannten Exbernardinerinnen Monnenklosstergebäude, wo sich die Hauptzolliegstätte besindet, und zwar in der Umts Oekonomiekanzlen um 20 lihr Vormittags eine öffentliche Lizitazion am 26ten Oktober 1832 abgehalten werden wird.

Der beplaufige Bedarf der zu liefernden Spa-

gatgattungen ift folgender :

Für die biefige Dekonomieverwaltung:

10 Wiener Pfund Nählpagat,

140 — — Bindspagat,
20 — — Packspagat,

1600 Klafter Rebschnure

Für die f f. Tabaffabrif in Winnift: 4915 Wiener Pfund ordinaren Brieffpagat, 2774 — Plumbierspagat,

7 - grauen Kanglepfpagat.

Uiber diefe Lieferung werden von den Unternehe mungeluftigen auch schriftliche Unbothe angenon men werden, diefe muffen jedoch mit der Raugion von 150 ff. R. M. belegt fenn, die beflimmten Preis. beträge nicht nur in Biffern, fondern auch in Buch. flaben ausgedrückt enthalten, und bis zur Stunde der beginnenden Versteigerung der Ramm. Befallens Verwaltung überreicht werden, und keine Klaufeln enthalten, die mit den Lizitazionsbedingniffen nicht im Einklange waren.

Won der Stunde der angefangenen Berfteiges rung konnen berlen Offerte auch ber Ligitagions.

Rommiffion überreicht werden.

Alle diese schriftlichen Unbothe werden von der Ligitagionskommiffion nach vollendeter mundlicher Berfleigerung, das ift nachdem bie Ligitanten erklaren . daß fle fich zu einem weiteren Unbothe nicht berbeylaffen konnen , in Gegenwart ber Unternehmunge. lustigen von der Ligitagions - Kommiffion eröffnet und kundgemacht. ale Erfteber der Unternehmung wird fodann betjenige angesehen werden, ber entweder ben der mundlichen Berfteigerung, ober nach dem fdriftlichen Unsothe die Mindeftbiethen. den verblieb. Die Unternehmer haben das mit 150 fl. Ronv. Die. bemeffene Reugeld, welches nach der Aussertigung des Kontraftes zugleich als Raugion ju gelten bat, entweder baar, oder mittelft Staatbobligazionen nach dem jedesmabligen letten Kurswerthe por der Berfteigerung auf den Rommiffionstifch zu erlegen. Dem Unternehmer bleibr es unbenommen, in der Folge nach Abichiegung bes Bertrages das bei der Berfteigerung erlegte Ungeld gegen eine fidejufforische, welche von der betreffenden Behörde als annehmbar und giltig anerkannt werden wird, auszutaufchen.

Auch wird den Unternehmern das Befugniß eingeraumt, flatt der baaren Kauzion einen Theil der bedungenen Waare im gleichen Werthebetrage abzugeben. Diese als [Kauzion abgegebene Waare fann aber die Gefällen = Verwaltung verbrauchen, und sie haftet blos nach ganzlicher Erfüllung der Lieferung für die Rückstrung des durch die Waare

porgestellten baaren Belbes.

Der Kontraft fur den Befibiether ift fcon burch feinen Unboth, fur bas Uerar aber erft von der

Buftellung der Ratififazion verbindlich.

Bon Fraeliten werden zur Lizitazion nur jene zugelassen, die sich mit Zeugnifien des hiesigen k. Magistrats oder von andern Behörden ausweisen, daß sie verläßtiche Unternehmer sind, und derley Lieferungen bereits zur vollen Zufriedenheit bewirft haben.

Mach abgehaltener Berfteigerung werden nach.

tragliche Unbothe jurudgewiesen werden.

Lemberg am sten Oktober 1832. (2)

#### Edift.

Mro.2152. Nom Magifirate ber königl. frepen Stadt Sniatyn Rolomeer Kreifes werden nachbenannte, theils ohne obrigkeitlicher, theils mit überschrittener Erlaubniß von hier fich entfernten In-

dividuen, ale: Ubraham Bonig, Majer Salamon Bolf, Buruch Reller, Chaim Raumwerker, Berl Herna, Boruch Schloma Giferer, Mopfes Cherner, Michel Leib Ofterer, Dawid Ginger, Bersch Et. ftein, Bert Geidmann, hersch Frucht, Ruffom Moßler, Kopel Grunberg, Moses Schleim, Ubra. ham Maßler, Berich Schlosberger, Schloma Beg. ler, Fabet Fruchter, Leit Lofftein, Ubraham Gifenflein, Josel Gifenftein, Berfc Ofterer, Berfc Rab, Hersch Brandman, Schmai Somer, Josel Fischweiber, Chaim Feilhaber, Pintas. Ensler, Jonas Rugler, Ubraham Smor, Wolf Rugler, Wolf Rorn, Jafob Maner, Moris Reiner, Bolf Schert, Schloma Ganger, Gifig Terler, David Rinker, Ubraham Reiner, Berfch Feilhaber, Mayer Fruch. ter, Leib Magit, Joel Benifch , Monfes Rolner, Moyes Natter, Hersch Moses, Lensor Moses, Grul Birnbaum - aufgefordert, binnen vier 280. chen rudjukehren, um fo mehr, ba fie im Unterlaffungsfalle als Rikrutirungs - Füchtlinge werden angesehen, und behandelt werden.

Sniatyn den 11ten September 1832. (2)

Ronfursausschreibung.

Mro. 24426. Bom Magistrate der f. hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, es sep bei diesem Magistrate pelitischer Ubtheilung eine Konzeptepraketikantenstelle mit dem jahrlichen Udjutum 300 fl.

C. M. in Erlevigung getommen.

Diejenigen, welche biefe Stelle zu erhalten munsichen, haben ihre Gesuche, falls sie bei einer Stelle dienen, durch ihre vorgefeste Behörde, und wenn sie noch bei feiner Behörde angestellt sind, unmitetelbar bei diesem Magistrate bis 25. November 1832 zu überreichen, und sich über die Moralität, Kenntniß der deutschen, lateinischen und flavischen Sprache, dann über die zurückgelegten politischen irridischen Studien, und allenfalls über die erhaltenen etwaigen Wahlfabigkeitsdekrete auszuweisen; auch bat jeder Kompetent anzugeben, ob, und in welchem Grade er mit einem bei diesem Magistrate angestellten Beamten verwandt oder verschwagert sept

Lemberg am 2. Oftober 1832. (2)

Edictum.

Nro. 23792. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Dom. Josepho Com. Zaluski, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Emiliae Toronska medio C. R. Fori Nobilium Tarnovieusis huc resignatum Tabulae r. sub die 21. Februarii 1831. ad Naum. 33522. dispositum esse, ut sensentiam C. R. Fori Nobilium Tarnovieusis ddto. 26. Septembris 1827. ad N. 13141. prolatsm ingrosset, et in fundamento ejusdem obligationem jurevicti Theophili Com. Zaluski, Summam evictam 1861 fl. oum usuris per 5—100 a 21. Junii

)()(2

a824. computandis in fundamento Chyrographi ddto 21. Junii 1822. Leopoli editi solvendi, neo neu obligationem expensas litis in quota 25 fl. 24 xr. Mon. Con. Actrici Emiliae Toruńska refundendi, ciroa eandem Summa 1861 fl. super bonis Jasienica cum attiuentiis Dom. 141. p. 73. n. 56. on. tum super Summa 2777 Aur. bonis Plany dom. 99. p. 295. n. 68. on. inhaerente, praenotalaw, pro re Emiliae Toruńska intabulat — sieque praenotationem hano in intabulationem convertai; jam vero petito, ut atiam usurae a 21. Junii 1822. ad 21. Junii 1824. intabulentur, denegatum esse.

Com autem hie Judieii domicilium ejus ignotum sit, idee ad actum informationis ejus de praefata resolutione tabulari ideo Advocatus Dominus Minasiewicz cum aubstitutione Dr. Advocati Waszhiewicz perionlo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eiden que superius memorata resolutio intimatur, de quo Edictum

isthoe notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27 Augusti 1882. (2)

Edift.

Mro. 5155. Don dem f. f. Bufominer Stadt. und Candrechte wird bem in ber Moldau fich auf haltenden Jofeph Czerniemefi bekannt gegeben; es gabe Peter Urbter um gerichtliche Ginantwortung im Exefuzionswege feiner Forderung aus dem geticht ichen Bergleiche doto. 23ten Oftober 1827. Zabl 7174. pr. 1255 fl. 36 fr. C. M. fammt den pom 23ten Oftober 1827 ju berechnenden 5-100 Binfen, und aufzulaufenden Grefugionefoften, von ber ju Bunften des Johann Lewandowski als Erfforar des Joseph v Czerniewski, im Paffinftande bes bem Merander D. Bolcapnsti gugeborigen Guts. antheils ven Czinken ale Laft intabulirten Gumme pr 6000 fl. C. M. gebeten; diefem Gefuche willfahrend, hat diefes f. f. Gericht im Grunde bereite intabulirten gerichtlichen Vergleiches zur 3. 7174 gur Bereinbringung tes verglichenen Betrages pr. 1255 fl. 36 fr. C. D fammt 5-cootigen Binfen vom 23ten Oktober 1827 bis jum Bab. lungetoge von ber ju Gunften des Jofeps Cherniewell im Paffipstande des bem urspringlichen Schuldner Ulerander Bolczonefi nunmehr ber Smaranda Janofch geborigen Gutbantheils von Ezinkeu intabulirten Forderung pr. 6000 fl. C M. Dem Peter Urbter fo viel als jur Dedung der ihm von Joseph Czerniewski gebuhrenden Forderung binreichend ift, im Erekuzionewege blemit eingeantwortet, und der f. Landtafel aufgetragen, gegenwartigen Bescheid ju ingroffiren, und im Grunde beffelben diefe Ginantwortung auf der ju Bunften des Joseph Czerniewski im Paffivstande des dem Mexander Bolczinsfi nunmehr der Omaranda Janofch gehörigen Gutsantheiles von Ginkeu intabulirten Forderung pr. 6000 fl. C. M. zu intabuliren; und den Peter Urbter als Eigenthümer des eingeantworteten Betrages auszusehen. Bon welcher Verfügung Joseph Ezerniewsti mittelst gegenwärtigen Erikts mit dem verständiget wird, daß er wegen Verwahrung seiner dießfälligen Rechte sich an dem unter Einem für ihn aufgestellten Kurator Rechisvertreter v. Prunkul zu wenden, oder aber einen andern befugten Rechtsvertreter zu bevollmächtigten, und solchen diesem Gerichte anzuzeigen habe, widrigens derselbe die aus dieser Verabsaumung etwa entstehenden üblen Folgen, sich selbst zuzuschreiben haben wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Landrechts

Czernowis am 2ten August 1832. (2)

Edictum.

Nro. 110 7. Per Ces. Reg. Forum Nobiliam Tarnovisose, absenti et de domicilio ignoto emptori in publica licitatione sortis in Frydrynhowice W. Iszczysna diotae Domino Ludovico Oliwinshi praesentibus notum redditur: in ordine extricandas liquiditatis et prioritasis oreditorum super memorata sorte hypothecatorum, terminum in diem 14. Nevembris a. c. hor. 10. mat praefixum haberi, adque ad tuenda ejusdem absentis jura, Curatorem in persona grem. Advocati J. U. D. Clementis Reczynski cum substitutione Advocati J. U. D. Vincentii Ligeza sub una constitui — eundemque absentem invisri, ut in praestituto hoc termino vel personaliter, aut medio legitimeti plenipotentis comperent, vel vero constituto sibi suprafeto ouretori necessaria ad taitionem ejus jurium defensionis adminicula suppeditet, spaque ex parte inribus suis tempestive invigilet, secus ouncistionis suae sequelas nonnisi sibimet ipsi imputandas baberet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 21. Septembris 1832. (2)

Edykt.

Nro. 549. Przez Jaryzdykoyie Hrabstwa Tarnow ninieyszym wiadomo się czyni, iż na prożbe Starozakon. Eliasza Spirz pod dniem 4. Lipca b. r. do l. 549 podana, licytacyja posiadłości wieczno - arendownego grunto, w Grahowcu, a okrega dobr Jaryzdykcyi tateyszey, pod Nrem. kons. 41 położonego, do Józefa Gadka i Maryianny Usiencowny wspólnie należącego, sądownie na 169 ZR. 32 kr. M. K. oszacowanego, na uspohoienie hwoty 125 ZR. M. K. s. c. p. i expensy exekucyynéy 5 ZR. 6 kr. M. K. przysadzoney, w trzech terminach, to iest: dnia 31. Października b. r., 30. Listopada b. r. i 31go Grudnia b. r. tu w hancelaryi, zawsze o godzinie otėy z rana pod następuiącemi warnnhami przedsięwzieta bedzie:

1) Cena wywołania iest aktem detaxacyi wykazana Summa szacupkowa 169 ZR. 32 kr. M. K.

2). Nikt do licytacyi przypuszczonym być nie może, dopóki cadyum 10 od 100 nie złoży.

3) Kto zalic 6 e, obowiązany będzie w dniach 14 od odebrania rezolucyi licytacyją potwierdzniace, naywięce, offarowaną wartość posiadrości owego granta, do którego wadyum wrachowane będzie, do Depozyta mieyscowey Jaryzdykcyi złożyć.

 Jah hupiciel warunek powyższy dopełni, odbierze dekret prawuży possessyi owego wiecz-

no-arendownego granta.

5) Gdyby kapicieł warunku punktem 3. obiętego nie dopełnił, złożone wadyam utraci, i relicytacyja posiadłości pomienionego grauta, na koszt i niebezpieczeństwo iego, o iednym tylko krótkim terminie rozpisana, a w rezie nieosiągnienia przez niego ofiarowaney wartości, nawet poniżey oney przedsięwzięta i załatwiona zostanie.

6) Gdyby na pierwszym i drugim terminie ani wyżey, ani za cenę szacunkowa posiadłość tego gruntu sprzedana nie została, podług (). 148. Zbioru Sad. przystapi się w trzecim terminie do oney poniżey praetium sprzedania.

7) Gdy budynki na tym grancie znaydniące się należą do Jóżefa Gadka, i te licytacyi poddane nie będą, tedy kupicielowi wolno będzie z właścicielem onych w tym względzie porozu-

miec sie.

Z reszta Akt detaxacyi i Extrakt tabularny tu w Registraturze złożony, do przeyrzenia stronom wolność zos awia się.

Z Jaryzdykcyi sądo. Arabstwa Tarnowskiego Zabłocie dnia 18. Lipca 1832: (1)

### Edicial = Vorladung.

Mro. 1482. Bon Seite des königlichen Krofnoer Stadtmagistrate Jakloer Kreifes werden folgende ale illegal abwefende Krosnoer Individuen u.z.

1) sub haus Mro. 16 Joseph Cichocki,
2) — — 14 Johann Putchtopek,
3) — — 18 Stanislaus Perczynski,
4) — — 44 Johann Gamrog,
5) — — 62 Michael Zych,
6) — — 80 Xawer Różycki,

7) — 95 Stanislans Drzyzgiewicz, 8) — 96 Anton Suwalski, 9) — 115 Mathias Barenowski,

9) — 115 Mathias Barenowski 10) — 119 Ignaz Wolanski, 11) — 122 Jakob Woytowicz, 12) — 127 Laurenz Wilk,

12) — 127 Laurenz Wilk, 13) — 153 Mathias Zaydel, 14) — 211 Simon Wodziński,

14) — 211 Simon Wodzin 15) — 216 Joseph Ptak,

16) - 298 Jahob Winkler,

17) sub Haus-Mro. 327 Michael Czastka,
18) — 341 Kasimir Szarzyna,

aud bem Dorfe Szczepankowa:

19) snb Baus Mro. 11 Joseph Adamik,

20) — 26 Bartłomiey Gładysz,

21) — 27 Joseph Kardasz,

22) — 31 Thomas Lotek,

23) — 33 Mathiae Pacek,

24) — 33 Johann Pacek,

25) — 79 Johann Adamik,

26) — — 80 Jakob Sooke, im Grunde dießfälliger Worschriften zur Erscheinung ben dem pierortigen Magistrate mit dem Bensaße ediktaliter vorgeladen, daß, wofern diesethen binnen feche Wochen nicht erscheinen, oder ihre Ubwesenheit nicht gesehlich rechtsertigen werden, sie nach Magstab der bestehenden Gesehen als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt, somit jederzeit ben ihrer wannimmer erfolgenden Ergreifung zum Militardienste abgegeben, und mit einer 17jahri-

den, affentirt werden. Rrosno den 24ten September 1832.

Ebift.

gen Rapitulazion, mit der Berfcarfung durch bie

gange Dienstzeit nie auf Urlaub gelaffen zu mer-

Mro. 5892. Bon dem f. f. Buckowiner Stadt. und Candrechte wird mittelft gegenwartigen Edifts bekannt gemacht, daß der Iwankouger Gutsantheilsbesiter Wasil Draginda am 19. July 1831 verftorben fep; ba nun deffen Erben Maftafta, Bafil, Michael und Georg' Dragin, fich in der Molbau unbekannten Wohnorts aufhalten, fo werden dieselben bievon mit ber Mufforberung verftanbigt, ibre Erbserffarungen ju dem Nachlage ihres verablebten Batere Wafil Draginda entweder felbft, ober durch den ihnen aufgestellten Rurator in der Perfon des hiergerichtlichen Bertreters Jobann v. Prunful oder burch einen andern Bevollmachtigten hiergerichts mit oder ohne Rechtswohlthat der Inventur binnen einem Sabre fo gewiß zu überreichen, widrigens nach Bertauf Diefer Beit bie Abhandfung und Einantwortung dieses Nachlaßes an denjenigen, der fich biegu rechtlich wird aus. gewiesen haben, ohne weiters erfolgen wird

Mus dem Rathe Des f. f. Bufominer Stadtund Canbrechts.

Cjernowis ben 8. August 1832. (1)

Unfundigung.

Mro. 36373 Wen Seite der f. t. galigischen Rammergi. Gefällen : Verwaltung mrd biemit jur allgemeinen Rontniß gebracht, daß über die Lieferung der für die eigene Ockonomie Verwaltung und die f. k. Zabakfabrik in Winnik im Militarjabre 1833 erforterlichen B leuchtungs- Urifteln am exten Oktober 1832 in dem fogenanneten Exbernardinerinnen - Klostergebaude, wo fich

die Hauptzollegstätte befindet, und zwar, in der Umts. Dekonomie-Ranglei um 10 libr Bormittags eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werben wird. — Die zu liefernden Artifel find folgende:

Für bie hiefige f. t. Dekonomie-Verwaltung:

15 Wiener Pfund gegoffene Unschlitterzen,

160 — gezogene detto

120 — Brennobl.

Für die f. f. Zabaffabrit in Winnifi: 442 Wiener Pfund gegoffene Unschlitiferzen, 76 — gezogene betto

2362 — — Leinobl, 11 — — Baumobl, 46 — — Seife.

Betoch wird eine jede Gattung ber ju liefernben Beleuchtungsartiteln einzeln verfteigert werben, ale: a) die Unschlittartifeln fammt ber Geife u.

b) bas Lein- und Baumoh!

tilber biefe Lieferungen werden von den Unternehmungslustigen auch schriftliche Unbothe angenommen werden. Diese muffen aber mit der für jede Lieferung bemessenen Raugion und zwar: für die Lieferung der Unschlittsartikeln sammt der Seife von 20 fir. R. Dr. und des Baum- und Leinob 6 von 65 fl. R. M. belegt sepn, die bestimmten Preisbeträge nicht nur in Ziffern, sondern auch in Buchtaben ausgedrückt enthalten, und bis zur Stunde der beginnenden Wersteigezung der Kam. Gefällen Verwaltung überreicht werden, welche jedoch keine Klausel enthalten durfen, die mit den Lizitazionsbedingnissen nicht im Einklange sind.

Won der Stunde der angefangenen Berfleigerrung können derlei Offerte auch der Lizitazions. Kommission überreicht werden Alle diese schriftlichen Unbothe werden van der Lizitazions. Kommission nach vollendeter mundlicher Feilbiethung, d.
1. nachdem die Lizitanten erklärt haben, daß sie sich zu einem weiteren Unbothe nicht herbeilassen können, in Gegenwart der Unternehmungslustigen von der Lizitazions Kommission eröffnet und kundgemacht. Alle Ersteher der Unternehmung wird sodann derienige angesehen werden, der entwider bei der muntsichen Berfleigerung ober nach dem schilichen Unbothe der Mindestbiethende verblieb.

Sind zwen Offerte gleich, so entscheibet die Loosung, welche von der Lizitazionskommission an Ort St lie vorgenommen werden wird. — Die Untenehmer haben das, für die Lieferung der Unschlittart keln und Seise mit 20 fl. R. M. und für die Lieferung des Lein- und Baumöhls mit 65 fl. R. M. bemessene Ungeld, welches nach der Ausfertigung des Kontraktes zugleich als Kauzion zu gelten hat, entweder baar, oder mittelst Staats, obligazionen nach dem jedesmaligen lesten Kurswirthe berechnet, vor der Versteigerung auf den Komm ssionstisch zu erlegen.

Dem Unternehmer bleibt es unbenommen, in

ber Folge nach ber Ubschläßung des Bertrages, das bet der Berfteigerung erlegte Ungeld gegen eine sidejussorische Kauzion von glei ber Hobe, welche von der betreffenden Behörde als annehmbar und gultig anerkannt werderemig, auszutauschen. Auch wird den Unternehmern die Besugnif eingeraumt, statt der baaren Kauzion einen Speil der bedungenen Waare im gleichen Werthebetrage abzugeben. Diese als Kauzion abgegebene Waare kann aber die Kamm. Gefällen. Berwaltung verbrauchen, und sie haftet bioß, nach ganzlicher Ersfüllung der Lieferung, für die Rücksellung des durch die Waare vorgestellten vaaren Geldes.

Der Kontraft fur den Bestbiether ift icon burch feinen Unboth nach erfolgter Urterfertigung bes Berfleigerungs Prothofolles, fur das Uerar aber erft von der Buftellung der Ratififagen verbindlich.

Bon ben Ifcaeliten werden nur jen gur Ligitazion zugelaffen, die fich mit Zeugniffen des biefigen f. Magistrats oder von anderen Behörden ausweifen, daß sie vertäßliche Unternehmer find, und derlei-Lieferungen bereits zur vollen Zufriebenbeit bewirkt haben.

Mach abgehaltener Cigitagion werben tein: Un-

bothe mehr angenommen werden.

Lemberg am 4. Ofteber 1832. (1)

Edictum.

Nro. 10252, Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense haeredibus jurevioti olim Josephi Waxmann, videlicet: Elisabethi Waxmanowa, et Agathi de Waxmany Ujeyska, sen corum haere. dibue de domicilio ignotis, tum soccessoribus olim Josephi Grodzicki, at pote: Theolae de Grzybowskie Prazwowska, Romnaldo Psarski et Josephae de Psarskie Bierzynska, qua oreditorihus ad prection empti venditi bonorum Libertow concurrentibus extra hace Regna in bonis Rudziem ce Palatinatu Cracoviensi Regno Polonize domicilantibus, tum Lucae Filipowski qua simili creditori de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notam redditar, Dominam Josephasa L. B ab Occhsoer qua cessionarium D. Joannis Nepomuceni Grodzicki, ad bocce C. R. Forum Nobilium sub praes. 14. Avgusti 1832 ad Nrum. 10252 petitum pro a'tribuendis sibi in dominium, in satisfactionem summerum speer pretio liciti bonorum Libertow collocatarum et eviaterum efficientiamque 7589 fl., 1250 fl., 375 fl. 25 1/2 xr. et 255 fl q xr. V. V. cum asaris ad 24. Junii 1852 obliquidatis, et ulterioribus usque ad pacificationem ourrentibus, - summa 6.50 fl. 11 255 xr. com usuris triennalibus ad bona Nidek dolny e dicto praetio elocata, atque e pretia liciti horum bonorum Nidek dolny obveniente, porro parte residui pretii liciti bonorom L bertow iisdem bonis inhaerentis, residuitati dictarum summarum o. s. c. correspondente pro decernenda detaxationa bonorum Libertow illarum summarum ex pretio liciti bonorum Lihertow eis inbaerente exhibuisse, ipsisque ad actum corum soper hooce petito perceptionis, extrioundaeque bajus quiestionis, et cornadem inrium defensionis D. Advocatum Pio:rowski cum substitutione Dni. Advocati Radhiewicz eorum perioclo et impendo pro curstore constitutum haberi, pnaque inviantur, nt in constituto ad extricandam hanc quaestionem in diem 5. Decambris 1832 hora 10. matutina termino vel personaliter compareant, constitutoque sibi curatori necessariam informationem et defendendorum suorum jurium adminicula suppeditent, aut sibi elium curatorem eligant, et hue indicent furibusque suis gueque sua ex parte debite-invigilent, seens dameum inde enatum sibi ipsis imputandum haberent.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium. Tarnoviae die 28. Augusti 1832. (1)

Vorladungs=Edift.

Mro. 343. Vom Mag strats Gerichte der konigt. Freystadt Alt. Sambor wird dem Joseph, Sohne des am Sten May 1822, verstorbenen Franz Mulster, hieramtlichen Gerichtsdieners, bekannt gemacht, das ihm im Zestamente desselben verstorbenen vom Zien Marz 1822 ein Legat von 50 ft W. W. fürgeschrieben ist; dieser wird daher angewiesen, falls er einen Gebrauch daraus machen wollte, sich hieraerichts melben.

Mus der Sigung des Magistrats = Gerichtes zu Alt. Sambor den 29ten September 1832. (1)

Edictum.

Nro. 15877. Per Ces. Reg. Forum Nobilium Leopoliense detentores cessionis per Franciscum Signio pro re supplicantium super Summis 2000 flp., 400 flp. et 3:5 Aur holl. libr. haer. 10. pag. 129. n. 2. on. tam hver. 10. p. 477. n. 10. on. et libr. haer. 7 p. 171. n. 4 on. intabulatis, porro super Summa 6700 flp. super realitate N. 247. in civitate sita lib. dom. 6. pag. 295. n. 1. on. intabulata per judasum Nuohim Moszkowicz Silker sive Goldstein et ejus uxorem Judaeam Chana Ester Herszkowiczowa debitis die 23. Janii 1815. recognitae hisce citantur, at quaestionis cessionem in termino unius anni co certius proferant, ao secus cadem pro invalida haberetur.

Ex Consilio C. R. Forom Nobilium. Leopoli die 21. Aug. 1832. (1)

Rundmachung.

Mro. 36374. Vom Lemberger f. k. Rammeralund Gefällen : Verwaltung wird bekannt gemacht, daß am 19ten Oktober 1832 um 10 Uhr Vormittags in der Kanzley der hieftgen Dokumentenverwaltung im Erbernardiner Tonnenkloster bie Berführung der Tabakguter und fonstigen Gerathschaften aus der k. k. Tabakfabrik zu Winnikl in
das Gefälls Berschleiß-Magazin nach Lemberg, und
von da zurud, dann des Tabakschrottes in die Befalls-Muble und des Tabakmehles aus ders lben,
und die Stellung aller übrigen bei der Fabrik erforderlichen Fuhren auf ein Jahr, nehmlich: vom
ten Janner bis Ende Dezember 1833 öffentlich
werde versteiert werden

Die Fuhrwefens-Unternehmer muffen legal nachweifen, daß fie vermögliche, verläßliche und geeignete Fuhrleute flud, die erforderliche Bespannung aufbringen, und nach dem jeweiligen Erfordernige

ftellen tonnen

uiber blese Verführung und Fuhrenst. llung werben auch schriftliche Offerte angenommen werden; biese mussen jedoch mit dem nothigen Vadium pr.
500 fl. C. M. belegt seyn, die bestimmten Frachts preise für den Centner sporco Materiale, von Winniki nach Lemberg und zurud des Schrotes in, und des Mehles aus der Muble, dann den Preis für die Stellung einer ganzen, oder ha ben Tagessuhre, und für eine Kassa. Gelbsuhre, und zwar nicht nur mit Biffern, sondern auch in Buchstaden ausgedrückt enthalten, und bis zur Stunde der beginnenden Versteigerung der k. k. R. meral-Gefällen Verwaltung überreicht werden.

Die Offerte, welche jedoch keine Klaufel enthalten durfen, die mit den Lizitazions. Bedingnissen nicht im Einklange mare, werden verstegelt der Lizitazions. Kommission zugestellt, und konnen auch mahrend der Lizitazion der Lizitazions. Kommission

überreicht werden.

Die eingegangenen Offerte werden nach vollenbeter Ligitagion, nämlich: wenn sich die anwesenben Ligitanten erklat haben, nicht welter Ligitiren zu wollen, von der Ligitagions-Rommission in Gegenwart der Unternehmungs-Lustigen eröffnet.

216 Erfteber der Unternehmung werden diejenis gen angesehen werden, die entweder nach der mundlichen Berfteigerung, oder nach bem schriftlichen

Unbothe die Mindeftbiethenden verblieben.

Wenn der mundliche Unboth einem schriftlichen Offerte gleich seyn follte, so hat der Erstere den Vorzug, und wenn zwey schriftliche Offerte gleich wären, so ent scheidet die Losung, welche von der Lizitazions-Kommission an Ort und Stelle vorge-

nommen werden mird.

Die Unternehmer haben das mit 500 fl. C. M. bemessene Reugeld, welches zugleich als Kauxion zu gesten hat, entweder baar, oter mittelst Staats-Obligazionen nach dem gegenwärtigen Kurswerthe vor ter Versteigerung auf den Kommissions Tisch zu erlegen; dem Unternehmer bleibt es aber unbenommen, die bei der Lizitazion erlegte Rauzion, gegen eine sidejussorische, von der k. k. Rammer-Profuratur in dem Werthe von 500 fl. als an-

nehmbar befundene Kauzion auszutauschen, wornach ihm die Erstere ohne Umstand verabfolgt werben wird.

Der Kontrakt für den Bestbiether, ift schon durch ben Unboth, für das Aerar aber, von der Bustellung der Ratifikazion verbindlich.

Die Rontraftsbedingnife tonnen von Beute an,

bis zum Tage der Versteigerung bei der f f. Rammeral. Gefällen-Verwaltung eingesehen werden, und werden vor der Versteigerung öffentlich vorgelesen werden.

Nach abgehaltener Ligitagion werden nachträglische Unbothe jurudigewiefen werden.

Lemberg am 3. Oftober 1832. (1)

#### U wiadomienie.

Nro. 27281. Podług oznaymienia od c. k. wysokiey nadworney Kancelaryi z dnia 24go z. m. pod liczba 7990 mydanego, nadała c. k. powszechna Kamera nadworna stosownie do przepisów naywyższego patentu z dnia 8go Gendnia 1820, pod dniem 30. Marca r. b. następujące wyłączne przywileje:

a) Józefowi Mohr, właścicielowi przedzarni bawełniane w Mölersdorf, iednoroczny przywiley na poprawe machiny przedze przygotowujące, przyczem: 1.) przygotowawcza przedza tylko przez tarcie za pomocą wałkowych (cylindrokaztaltnych) kręgów, lub przez inne narzedzia bez końców zostale, która na cewkach albo szpulach będomawinieta, tylko ściśniona czyli raczey do kupy stłoczona pokaznie się, i 2.) na pomccą tego preparatu ze znacznie mnieyszym nakładem siły

w naywiększey szybkości naywiększa ilość wyrobu tylko za pomocą dziecka osiągnioną być może.

b) Karolowi Rigamondi dentyście z Medyolanu, pięśletny przywiley na wynalazek i poprawę, zasadzające się 1) na pregardwaniu gatunku ziemi do robienia sztucznych, do naturalnych czyli zwyczsynych, podobnych zębów, 2) na wyrabianiu samych zębów, które tę własność posiadają, że nigdy zepsuć się nie mogą.

c) Janowi Michałowi Steininger knpcowi w Ried, pięcietni przywiley na wynalazek machiny do wiercenia i wyciskania, którą bez kosztownego preparatu macicy gwintowane dla slusarzy, kowałów i t. d. w takiey równości i na tak prędki sposób, iak dotąd ieszcze nigdy nie doświadczano, robi ne być mogą.

Od c. k. Rzadu kraiowego. We Lwowie dnia 31go Maia 1832.

## Doniesienie prywatne.

## Anzeige.

Ferdinand Tichapeet, Kauf- und Sandelsmann in Prag, Aitstadt, Plattnergasse Mro. 12., empflehlt fich mit verschieden Gorten echt bollandischen Blomenzwiebeln, als: Hiazinten, Tacillen, Nareiffen, Jonquillen, Irris . Tulpen, Kaiserkronen, Eillen, Crocus, Duberofen, Ranunkeln, Unemonen 2c., fodann mit Garten. und Blumensaamen, fel. tenen Glashauspftanzen, einer großen Auswahl Grund und Monathrofen, mit Prachinelten und schönblübenden Perericen. — Rataloge über diese Wegenstände werden auf Portofrene Buschriften, entweder direkte von mir, oder durch Gute des orn Bilbeim Datte in Cemberg jugefandt, auch konnen gefällige Befiellungen im bemerkten Sanblungshaufe abgegeben werden. — Berfendungen finden vom halben September bis Ende November Statt, außer hauspflanzen, welche das ganze Jahr außer den ftrengen Winter . Monaten, verfendet werden.

U wiadomienie.

Ferdynand Tsch peek, knyied w Pradze w Starem Miescie w tak zwaney ulicy Plattner, pod l. 12., poleca w swoim handlu rozmaite gatuuki prawdziwie bulenderskich cebuleb kwistowych. iako to: Hiacyntów, Tacellew, Narcyzów, Jonquillnw, Irvsów, Tulipanów, tak zwnych korón cesarskich, Lilii, Krokoszów, Tuberozów, Ranumkułów, Anemonów i t. p., równie nasiona tak ogrodowiny, iakoteż kwiatów, rzadkie rośl ny z oranżeryi, muostwo w gruncie kwitnecych iako też miesięcznych róż i nayparadnieyszych gożdzików. - Katalogi zawierające wspomnione hwiaty i rośliny, tudzież inne podobne, przesłane beda na zgłoszenie się w listach frankowanych lub prosto przezemnie, lnb z grzeczności przez P. Wilhelma Milde we Lwowie. - Także w bandłu iego ostatniego obstalunki czynione być moga, a rozsełanie trwać będzie od polowey Września do końca Listopada, wyjąwsze rosliny domowe, które przez rok cały, oprócz paytęższych miesięcy zimowych, rozsyłane być moga.

# Dnia 27go Listop.

tego roku

nastąpi pewnie i nieodmieńnie ciągnienie loteryi dwóch wielkich państw

# ROGUZNOINIZNIOW

w któréy wygrywa się 43,000sztukc.k. waż. duk. w zk.

Zło. Reńs. 200,000 w Wal. Wied.

Zamiast obydwóch tych Państw ofiaruie się wygrywaiacemu
3 0,0 0 0

# c. k. dukatów ważnych w złocie.

Nadzwyczayny udział, którego szanowna publiczność téy wielkiemi korzyściami odznaczaiące się loteryi użyczyć raczyła, postawił nas w możności oświadczenia, że nieznaczna tylko ilość pozostałych u nas losów w krót-

kim czasie rozebraną być może.

Za obowiązek więc sóbie poczytuiemy, tych, którzyby się do udziała w tey loteryi skłonili, uważnymi uczynić, aby się zawczasu w losy zaopatrzyli, nie chcąc się wystawiać na nieprzyiemność, niezadowolnienia późniey swych życzeń, gdyż, iak wiadomo, przy wygrywaniu teatru nad rzeką Wiedeń sporo przed ciągnieniem łosów zabrakło.

Los kosztuie 5 ZR. w mon. konw., a iak długe Issów u podpisanych nie zabraknie, dodawać się będzie do pięciu losów ieden bezpłatnie. Hammer i Karys.

c k. uprzyw. hurtownicy.

Losów (a z pięcią kupionemi losami iednego bezpłatnie w dodatku) dostać można w handlu hurtownym Józefa Leopolda Singera we Lwowie. — Frankowane obstalunki z prowincyj podług życzenia uskuteczniane będą.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 13go Października 1832.

## Rreisschreiben vom R. R. Landesgubernium:

Mro. 45408.

Womit einige nachträgliche Bestimmungen zu dem zwischen Seiner f. f. apostolischen Majestät und ben souveranen Fürsten und frenen Stadten Deutschlands abgeschlossenen Deserteurse Cartel kund gemacht werden.

Nachträglich zu dem mit Gubernial-Verordnung vom 15. Juny 1831 Zahl 36561 bekannt gemachten Patente rücksichtlich des zwischen Seiner k. k. apostolischen Majestät und den souveranen Fürsten und freven Städten Deutschlands abgeschlossenen Wesetzeurs-Cartels wird in Folge hopen Hoffanzleydekrets vom 16. July 1. J. Bahl 1605211556 bekannt gemacht, daß in der 17ten, unterm 17. May d. J. statt gehabten Bundes-Tags Sigung rücksichtlich der oberwähnten Cartels Konvenzion h. 167 unter den kontrahirenden Mächten folgender Beschluß sestgesest worden ist:

- 1. Nach ben Bestimmungen des Urtikels 9 ber Cartele-Ronvenzion vom 10. Februar 1831 konnen Geneb'armen, Polizepdiener, Militar = oder Sicherheitswachen, und überhaupt alle obrigkeitz lichen Personen und Diener, so ferne in ihrer Dienstobliegenheit die Wachsamkeit auf alle verzdächtigen Individuen liegt, keine Pramien ansprechen, wenn sie Deserteurs, oder von diesen mitzgenommene Pierde einliefern.
- 2. Allen vor Ubschluß der allgemeinen Sartels-Konvenzion desertirten oder ausgetretenen, in den Artifeln 1, 2, 3 und 12 bezeichneten Individuen, sie mogen zu den Truppen, oder in die Lande eines Bundesgriedes übertreten, oder dasolbst der ihnen obliegenden militarischen Dienstverbindlichteit ausgewichen senn, kömmt die im 18 Urtitel zugesicherte Umnestie zu.
- 3. Die am 10. Februar d. J. abgelaufene einjährige Frift, binnen welcher sich diejenigen, denen die Umn-stie zugestanden wird, in Gemäßbeit
  des Urtifels 18 der Kartels-Konvenzion zu erflären haben, ist durch ben in der 11ten dießiährigen Sigung gefaßten Beschluß, vom 5. Upril
  L. J. an gerechnet, auf weitere sechs Monate,
  sonach bis zum 5. Oktober 1832 verlängert worden. In Ibsicht auf Deserteurs, die sich in den
  überseeischen Bestigungen einer europäischen Macht
  besinden, welche zugleich Bundesregierung ist, wird
  die angemessene Verlängerung des Umn stie-Termins dem billigen Ermessen der Regierungen überlassen.
- 4. Den in die Milliardienste eines andern Bunbesgliedes übergetretenen Individuen fieht fren, in denselben gur Musdienung ihrer eingegangenen Ra-

Obwieszczenie dodatkowych przepisów do kartelu, między Jego c. k. apostolską Mością i udzieluymi Xiążętami i wolnemi miastami niemieckiemi względem wydawania zbiegów woyskowych zawartego.

Dodatkowo do Patentu, rozporządzeniem gubernialnem z dnia 15. Czerwca 1831 pod liczbą 36561. ogłoszonego, względem zawartego między Jego c. k. apostolską Mością i udzielnymi Xiążętami i wolnemi miastami niemieckiemi kartelu o dezercyi, w skutek dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 16. Lipca r. b. do liczby 160521356. czyni się wiadomo: że na mianem dnia 17. Maia r. b. 17tem posiedzeniu seymu związkowego wsględem wyżey wspomnionego kartelu (). 167. między umawiającemi się mocarstwami następująca stanęta nchwała:

- 1. Podług przepisów artykniu ogo kartelu z dnia 10. Lutego 1831 nie mogą żaudarmy (gens d'armes), słudzy policyi, straże woyskowe i bezpieczeństwa, a w ogólności żadne osoby urzedowe i słudzy, ieżli do ich obowiązku służbowego czuwanie na wszystkie podeyrzane osoby należy, o żadne nagrody domagać się, gdy zbiegow woyskowych lub konie przez tychże wzięte odstawią.
- 2. Wszystkim przed zawarciem kartelu zbiegłym lub wystąpionym, artykułami 1,2,3 i 12 tym oznaczonym osobom, czy takowe do woyska, lub do krain członka związku przeszły, albo tamże od obowiązku służby uchyliły się, przynależy amnestya artykułem 18 tym zapewniona.
- 3. Termin ieduoroczny, dnia 10. Lutego r. h. wyszty, w htórym oi, dla których amnestym zapewniona iest, stosownie do 18. artykułu hartelu oświadczyć się maią, przez uchwałę na 11tem tegorocznem posiedzeniu związku przyjętą, przedłużony został od dnia 5. Kwietnia r. h. zaczawszy, na dalszych sześć miesięcy, a zatem aż do 5go Października 1832. Co do zbiegów woyskowych, znaydujących się w zamorskich posiadłościach mocarstwa europeyskiego, które zarazem iest państwem do związku należącem, stosowne przedłużenie terminu amnestyi zostawia się słusznemu rozpoznaniu Rządów.
- 4. Osobom przeszłym do służby woyskowey drugiego członka związku iest wolno, w teyże do wysłużenia swoiey kapitulacyi pozostać, albo

treten, in welchem lettern Falle ihnen die Entlaf-

fung nicht verweigert merden barf.

Die Regierungen werden ben Militarbehörden auftragen, ibre Untergebenen mit dem Urtikel 18 der Cartele Ronvengion und deffen Ermeiterung bekannt zu machen, und diejenigen Personen, mels de die Wohlthat ber Umnestie ansprechen wollen, haben binnen der, noch bis zum 5. Oftober 1832 verlangerten Frist ihrer vorgesetten Militarbeborde ihre Erklarung zu Protokoll abzugeben, wieris genfalls ihnen vor liblauf ber freiwillig übernommenen Dienstzeit die Entlaffung verfagt werden

Bon biefer fren ju Protofoll abgegebenen Er-Flarung ift die Mittheilung an die heimatsbehor-

de ju machen.

5. Bei den Individuen, die in bas Gebieth einer nicht jum Bunde geborigen Macht befertirt find, und fich von da in das Bundesgebieth begeben haben, von welchen fle gurudkehren wollen, wird es der Beurtheilung der betreffenden Regie. rung überlaffen, in wie ferne sie nach ben biebei obwaltenden Verhaltnissen, die Wohltgat der Umnestie nach Urt. 18 auf dieselbe anwendbar erachtet.

6. Die in bem Urtifel 18 jugesicherte Umneflie, deren Frift burch Bundesbefchlus vom Sten Upril d. I bis jum 5. Oftober 1832 verlangert worden ift, fleht den betreffenden Individuen auch in dem Falle ju, wenn fle in folche Staaten ber Bundesglieder entwichen find, mit welchen icon fruber befondere Cartele bestanden haben.

Diefer Bundesbeschluß wird hiemit in Gemaß. peit des bezogenen b. hoffanglepdefrets jur all=

gemeinen Renntniß gebracht.

Lemberg am 28. Muguft 1832. (3)

pitulation ju verbleiben, over aus benfelben ju z nieg wystąpić, a w tym ostatnim razie uwolnienie ze służby zaprzeczone im być nie może.

> Rządy zaleca włedzom woyskowym, aby swoich podwładnych o artykule 18tym kartelu i o iego rozprzestrzenienia uwiadomiły, i osoby, które w dobrodziejstwie amnestyi uczestniczye ohca, w przedłużonym ieszcze do 5. Października 1832 terminie das maia swe oświadozenie do protokołu swoiey przełożoney władzy woyskowey, w przeciwnym razie onym, przed wyjściem dobrowolnie przyjętego czesu służby, uwolnienie odmówionem być może.

> O tem dobrowolnie do protokułu daném oswiadczeniu, uwiadomiony być ma raad oyczy-

5. Co de osób, które do kraju mocarstwa. nienależącego do zwięzku, zbiegły, i z temtąd do państwa związkowego udały się, z którego nazad powrócić chcą, zostawia się rozpoznaniu dotyczącego Rzadu, iak daleko tenże, przy zachodzących przytem stosunanch, dobrodziejstwo amnestyi podług artykułu 18go dla nich za stosowne nrna.

Amnestya artykułem 18tym zapewniona, Atorey termin przez uchwałę związku od 5go Kwietnia r. b. do 5go Października 1832 przedłużony został, rozciąga się na dotyczące osoby także w tym razie, gdy oue do takich państw cztonków związku zbiegły, z którymi iuż dawniey osobne kartele zawarte były.

Te uchwałe związku podaie się ninieyszem w shuteh wspomnionego dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney do powszechney wiadomości.

We Lwowie d. 22. Sierpnia 1832.

Muguft Longin Fürft von Lobfowicg, Landesgouverneur. Mogs Ritter von Stutterbeim, hofratb. Kasimir Graf Lanckoronski, Gubernialrath.

Ronfursausschreibung

Mro. 14734. Bei dem f. f. Lemberger Rrimimai-Gerichte ift eine Kangliftenstelle mit dem jabrlichen Behalte von 400 ft. C. M in Erledigung gefommen. - Diefes wird mit dem Bepfate jur all. gemeinen Renntniß gebracht, daß die Bittwerber um diefe Stelle ihre geborig belegten Befuche mit ber Erklarung, ob und in welchem Grade fie mit

dem Umtepersonale Diefes f. f. Kriminal- Berichts verwandt oder verschwägert find, binnen Wier Woden vom Tage der Ginschaltung biefer Rundmachung in die Lemberger Beitungsblatter beim obbenannten f. k. Strafgerichte, und falls felbe bereits ein öffentliches Umt verwalten, durch ihre unmittelbaren Umtevorsteber einzureichen baben.

Cemberg am 28. September 1832.

dictum. Nro. 19444. Cuesareo - Regium in Regnis Ga liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Doc. Martino Schieron me dio praesentis Edicti notum reddit: per Fiscam reg. nomine Cracoviensis Conventus PP. Carmeelitarum discalceatorum in fundo Wesola respective fandi religionis contra DD. Antonium Ciele. ski, Martinum Schieron, Mariannem de Leshowskie Kochlowska, Joannem Cantinm Laskowski, Annam Laskowska et Josephum Laskowski, minorennes Euphemiam, Antonium, Vladimirum Lisikiewicze, per interem Dominum Josephum Rochlegski, Joannem Cantium Szamanski, minorennes Xaverium, Theophilum, Eduardum, Ludovicum, Eustachium, Leonem, Erasmum, Theolam et Antorium Szumańskie per curaterem Dnum, Felicem Strzyżowski, puncto solutiouis Suminae 1000 flp. seu 250 flr. V. V. sub praes. 13. Julii 1832 Nro. 19444 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem citati Domini Martini Schieron extra regna indicatam, citati periculo et impendio judicialis Advocatus Dominas Franh cum substitutione Domini Advocati Christiani qua Curator constituitur, quecum

#### Edictum.

Nro. 12917. Per Cres Reg. in Regnis Galiciae at Lodomeriae Fornm Nobilium Leopoliense D. Ignatio Blasio Vito trinom. Manozu-howshi medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Regii nomine fuudi taxalis agestis sub praes. 11. Maji 1832. ad Nrum. 12917 huo exbibitum, Tabulae Reg. ordinatum esse, at in fundamento trium notularum taxalium ingrossandavum via executionis titulo taxarum 18 fl. 35 xr. M. C. tum executionis expensarum titulo a quotam 10 fl. 36 xr. M. C. in statu pas-

Edietum.

Nro. 14981. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense ad petitum Fisci Reg. nomine communitatum Szozepanow et Szozawne de praes. 2. Junii 1832 Nro. 14981 exhibitum detentores obligationum aerarislium:

A) super adstitutis naturalibus (Maturalliefe-

rungs-Obligazionen) :

1.) Nro. 1023, ddto. 12. Februarii 1796 super 40 ft. 21 xr. a 4—100 in rem Communitatis Szezepanow Circuli Bochneneis — porre

2) Nro. 20413. ddto. 21. Decembris 1799. 50per 9 fl. 18 xr. per 4-100 in rem Dominii Szozapanow.

3.) Nro. 7638, ddto. 6. Februarii 1796. soper

50 fl 48 xr per 4-100.

4.) Nro. 42. ddto. 16. Novembris 1799. super 29 fl. per 4—120 in rem Communitatis Szczawne Circuli S. nocensis — poero

Obligationum B) mutui bellici (Kriegebar-

tehns. Obligationen):

- 5.) Nro. 6673. ddto. 24. Septemb. 1794. super 24 fl. 29 3/8 xr. per 3 1/2—100 in rem Communitatis Szczawne.
- 6) Nro. 12077. ddto. 3. Sept. 1795. super 24 fl. 31 318 xr. per 5-100.

7.) Nro. 11791. ddto. 23. Janii 1796. super

24 fl 31 3j8 xr per 5-100.

8.) Nro. 11239, ddto. 22. Novemb. 1797. super 24 ft. 31 318 xr. per 5-100.

juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaquae admonet ad intra nonaginta dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advinum, in patronom eligea dum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter faciende, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Septembris 1832. (3)

sivo summae 1311 Aur. pro re D. Ignatii Manczukowski super bonis Piotrow et Siekiersyńce Dai, Autonii Romanowski propiis pro re fundi texalis intebulet.

Chm autem hie Judieti demicilium ipsius extra heen regua indicatom sit, ideo ipsi Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Suchorowski ipsius periculo es impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium,

Leopoli die 22. Maji 1839. (3)

- 9.) Nro. 11581. ddio. 11. Octob. 1798. super 24 fl. 31 318 xr. per 5—100.
- per 24 fl 31 xr. per 5—100 in rem Communitatis Szonawne Circuli Sanocensis porro in rem Communitatia sertis bonorum Haczow Circuli Sanocensis:
- 21.) Nro. 6452. ddto, 25 Septemb. 1794 super 7 fl. 44 218 xr. per 3 112-100.
- 12) Nro. 11863. ddto. 16. Martii 1795. super 7 fl 44 238 xr. per 5-100.
- 13) Nro. 11575. ddto. 14. Martii 1796. super 7 fl. 44 218 xr. per 5-100.
- 14.) Nro. 11026. ddto. 15. Martii 1797. super 7 fl 44 2 8 xr. per 5-100.
- 15) Neo. 14363. ddto. 3. Aprilis 2798, super 7 ft. 44 218 xr. per 5-400.
- 16.) Nro. 12157. ddto. 4. Maji 1799. super/7 fl. 44 2/8 xr. per 5—100 exeratarum, an deperditarum, quarum obligationes ad Nros. 6452. 12863. et 11575. sorte die 2. Januarii 1822 serie 483 extractae snut, medio Edicti Novalibus Leopoliensibus ter inserendi citantur, ut easdem in spatio unius anni proferant, secus eacdem pro invalidis declararentur, atque aumum aerarium ab omni obligatione in detentorem absolveretur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Junii 1832.

(3)